DREI KAPITEL VOM ROMANTISCHEN STIL: EIN BEITRAG **ZUR** CHARAKTERISTIK...

Hermann Petrich, Ludwig Tieck



46534,25,5



## Marbard College Library

BOUGHT WITH INCOME

FROM THE BEQUEST OF

## HENRY LILLIE PIERCE,

OF BOSTON.

Under a vote of the President and Fellows, October 24, 1898.



# PETRICH, DER ROMANTISCHE STIL.

## DREI KAPITEL

VOM

# ROMANTISCHEN STIL.

EIN BEITRAG

ZUR CHARAKTERISTIK DER ROMANTISCHEN SCHULE,
IHRER SPRACHE UND DICHTUNG, MIT VORWIEGENDER
RÜCKSICHT AUF LUDWIG TIECK

VÔN

HERMANN PETRICH,

ORDENTL. LEHRER AM KÖNIGL, UND GRÖNINGSCHEN GYMNASIUM ZU STABGARD IN POMMERN.

> Die Sprachlehre ist die Dynamik des Geisterreichs. Novalis II. 94.

I. DIE BILDLICHKEIT, II. DER ARCHAISMUS, III. DIE MYSTIK
DES ROMANTISCHEN STILS.

LEIPZIG. VERLAG VON R. JENNE. 1878. 465¥4.25.5

JUN 26 1905
LIBRARY.

Pierce Jund.

### HERRN

## PROFESSOR DR. G. LOTHHOLZ,

DIREKTOR DES KÖNIGL. UND GRÖNINGSCHEN GYMNASIUMS ZU STARGARD IN POMMERN

in herzlicher und dankbarer Verehrung gewidmet.

## VORWORT.

Nicht mit dem Hochgefül des Baumeisters, der wolgefällig das vollendete Werk mit feinen Plänen und Riffen vergleicht, fondern zur Not mit der Handlanger-Befriedigung, für geschicktere Hände vielleicht einige passliche Steine zusammengetragen und abgeschichtet zu haben, sieht der Verfasser die Ausarbeitungen seiner Mußeftunden jetzt im Druck vor fich liegen. Täten es nicht schon persönliche Erwägungen, so würde die Sache felbst ihn zu diesem Geständnis zwingen. Denn der hier behandelte Gegenstand gehört zu denjenigen, welche durch ihre eigne Natur dazu verurteilt find, niemals ganz fertig zu werden, welche, treten sie in dem Gewande eines Buches auf, das «kann fortgefetzt, kann ergänzt werden» überall unsichtbar am Rande tragen. Ist doch im Grunde jede stilistische Untersuchung solch ein Unendliches.

Zu diesem Gesichtspunkt, dessen freundliche Berücksichtigung sich das Schriftchen von seinen Lesern erbitten muss, gesellt sich noch ein anderer nicht minder wichtiger.

Die angewandte Stilistik hat mit der Statistik nicht nur die Mehrzal der Buchstaben gemein. Von dem scheinbar mechanischsten Geschäft des Zälens und Vergleichens äußerer Erscheinungen erheben sich beide zur Wissenschaft geistiger und sittlicher Mächte und zur Kunst der Portraitirung geistiger und sittlicher Persönlichkeiten. Man überschätze deshalb nicht die einzelne Angabe weder dort noch hier: sie ist nicht das Ziel, fondern nur der Weg, auf dem wir zu ihm gelangen; Ein Baum macht noch keinen Wald. Eine noch so auffallende Spracheigenheit keinen Stil. Man unterschätze sie aber auch nicht: in der Summe zält auch der einzelne Posten mit, aus den für sich allein unbedeutenden Liebhabereien der Darstellung setzt sich der Stilcharakter zusammen. Dürste das Einzelne als gleichgültig bei Seite geschoben werden, das Urteil wäre hier doppelt wolfeil, wo es so oft sich nur um ein «mehr oder minder» handelt, wo fo oft, dem innersten Wesen der Romantik entsprechend, Andeutungen, Wünsche und Raifonnements die Stelle handgreiflicher Beispiele und lebendiger Taten übernehmen müssen. Wird die einzelne Erscheinung dagegen, im Zusammenhang des Ganzen gewogen, dennoch nicht probehaltig erfunden, gut, dann hat sie ihr Recht verwirkt und der Versasser muss seinen Fehlgriff bekennen.

Die möglichst unmittelbare und wörtliche Anlehnung an die Quellen schien zur fortlausenden Kontrole des Urteils selbst da ersorderlich, wo sie den einheitlichen Fluss der Rede zerreissen musste. Möge der Leser sich durch den Gewinn sür die Einbusse entschädigt halten. Dass der Verfasser bei den vielfachen Zalen der Citate durch widerholte Vergleichung alle mögliche Vorsicht angewandt hat, versteht sich wol von selbst; doch würde er sich bei der Leichtigkeit eines Versehens wenig wundern, wenn trotzdem ein oder das andre räudige Schaf unter der Herde entdeckt werden sollte.

Zum Schluss kann ich nicht den Dank unterdrücken, den ich meinem Freunde, dem Verleger dieser Schrift, für die gefällige Ausstattung derselben sowie für seinen stets bereiten Beirat schuldig bin.

Stargard in Pommern im Januar 1878.

Hermann Petrich.

## INHALT.

| Einlei<br>Erste                                       | itung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stils                                                 | S. 11 – 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D<br>Se<br>de<br>Si<br>Bi<br>lie<br>G<br>W<br>Ü<br>(e | nnlichkeit und Bildlichkeit als Grundgesetz jeder dichterischen harstellung. — ¶ 2. Stil und Bild der Romantiker vor 1797 von chiller und dem Sturm und Drang beeinsusst. — ¶ 3. Das Wesen er eigentlich romantischen Bildlichkeit dagegen ist zu geringe innlichkeit. Beispiel. Die einzelnen Mittel, die Sinnlichkeit deis ildes abzuschwächen: — ¶ 4. (a) Das Bild wird dem unsinn-chen Seelenleben entlehnt. — ¶ 5. (b) Das Gehör wird vor dem essicht bevorzugt. — ¶ 6. (c) Aus den Gesichtsbeobachtungen erden am liebsten die unbestimmten gewält. — ¶ 7. (d) Die bertragung verschiedener Sinnestätigkeiten aus einander. — ¶ 8. (c) Verwirrende Häusung der Bilder. — ¶ 9. (f) Unverständlich- |
| ke                                                    | eit des sinnlichen Herganges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fic<br>fic                                            | ¶ 10. Die ganze romantische Darstellung will Symbol und eleichnis einer geheimnisvollen Welt sein. — ¶ 11. Die Schelling- the Naturphilosophie bietet dazu die passlichste Anknüpfung. — 12. Die Sprache, selbst eine Allegorie des Menschen, eignet  ch vorzüglich zu symbolischen Zwecken. Ihre einzelnen Mittel: — ¶ 13. (a) Die Metapher. — ¶ 14. (b) Die romantische, be- noders in Märchen und Roman heimische Allegorie. — ¶ 15.  E) Die romantische Mythologie. —                                                                                                                                                                                                                               |
| _                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       | tes Kapitel. Der Archaismus des roman-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                       | en Stils S. 41 — 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | llgemeine Begründung des romantischen Archaismus ¶ 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                       | as Studium der ältern deutschen Dichtung bei den Romantikern;<br>ieck durch Wackenroder für Germanistik angeregt. — ¶ 18. Tiecks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Liebe zu den deutschen Volksbüchern und ihrer Stilfarbe. — ¶ 19. Die unbedenkliche Nachamung derselben (a) in den Volksmärchen 1797. — ¶ 20. Die gewagtere (b) in den ästheitsiernden Schristen, den Herzensergießungen 1797, dem Sternbald 1798, den Phantasien 1799. — ¶ 21. Die gesärlichste (c) in den Romantischen Dichtungen 1799 — 1800, im Zerbino und in der Genoveva, sowie in Melusia und Octavian. — ¶ 22. Der Archaismus bei Hardenberg. — ¶ 23. Derselbe bei W. Schlegel. — ¶ 24. Derselbe bei Friedrich Schlegel. —

¶25. Allgemeiner Gesichtspunkt zur richtigen Beurteilung des romantischen Archaismus. — ¶26. Wörterbuch der romantischen Archaismen mit Einschluss benachbarter Wortbildungen. —

#### Drittes Kapitel. Die Mystik des romantischen Stils S. 93 — 152.

¶ 27. Ideal der romantischen Darstellung ist Unverständlichkeit für den Verstand. — ¶ 28. Berechtigung der Bezeichnung «Stil-Mystik». — ¶ 29. Gegensätzliche Stellung W. Schlegels. — ¶ 30. Zustimmende Hardenbergs, Fr. Schlegels und besonders Tiecks. — ¶ 31. Die direkte Bezeichnung des Wunderbaren. —

¶ 32. Aber nicht nur das einzelne Wort, fondern die ganze romantische Sprachfarbe soll geheimnisvoll werden; die Mittel dazu: - ¶ 33. (A) Die andeutende Unbestimmtheit des Ausdrucks. - ¶ 34. Tieck zu derselben durch die Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit seines literarischen Schaffens vorgeschult. - ¶ 35. Jene andeutende Unbestimmtheit zeigt sich (a) im Gebrauch von Zalen, Abstrakten und Fremdwörtern. - ¶ 36. (b) In der sprachlichen Vermischung benachbarter Begriffe, besonders der ästhetischen und religiösen. - ¶ 37. (c) In der Abschwächung des Begriffes (α) des Eigenschaftsworts (allgemeine und blasse Bezeichnungen; übermäßige Verwendung der Sprossformen auf -lich; Vorliebe für superlative Wendungen). — ¶38. (β) Des Hauptworts (Steigerung; Auslaffung des Artikels; Pluralbildung). - ¶ 39. (γ) Des Zeitund des Umftandsworts (limitirende und hypothetische Ausdrücke; das Wörtchen «abwärts»). — ¶40. (δ) Des Verhältnisworts (ungewönliche und inkorrekte Rektion). - ¶41. Die andeutende Unbestimmtheit des Stils zeigt sich endlich (d) in der Abschwächung des Urteils; dieselbe geschieht (α) durch Auslassungen (der Kopula; des «zu» vor dem Infinitiv; und anderer Satzglieder) oder durch Zusammenziehungen. - ¶ 42. (β) Durch Vernachlässigung der logischen Beziehung in der Satzverknüpfung (Mangel an grammatischer Symmetrie; «um zu» bei verschiedenem Subjekt; schlaffe Relativsügungen). - ¶43. Die Mystik des romantischen Stils wird andrerseits erreicht (B) durch die musikalische Verinnerlichung der Sprache; überall in der Romantik begegnen wir musikalischen Neigungen. — ¶ 44. (a) Die Musik des Wortes zeigt sich (α) in der einseitigen Ausbildung des klingenden Sprachmaterials, der Vokale, wobei das Italienische und Spanische als Vorbild diente. — ¶ 45. Romantische Behandlung des Reims und Echos. — ¶ 46. Die romantische Assonatz. — ¶ 47. Sodann erscheint die Musik der romantischen Sprache (β) in der einseitigen Ausbildung des Rhythmus. — ¶ 48. Aber die Musik des Wortes wird (b) zur Musik des Gedankens und damit zur Selbstauflösung des poetischen Kunstgesetzes.

## Verzeichnis der Abkürzungen

#### in den

#### Anmerkungen und Citaten.

| (A) bedeutet | dass das betreffende Wort in der Affonanz steht.                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abd. "       | Tiecks «Abdallah. Eine Erzälung. 1792». Schriften VIII. 1 ff.                                                                                            |
| Abr. Ton.,,  | Tiecks *Leben des berühmten Kaifers Abraham Ton elli;<br>eine Autobiographie in drei Abschnitten. 1798*.<br>Schriften IX. 243 ff.                        |
| Ad. u. E. "  | Tiecks «Adalbert und Emma»; jetzt «Das grüne<br>Band. Eine Erzälung. 1792». Schristen VIII. 279 ff.                                                      |
| Al. "        | Fr. Schlegels «Alarkos. Ein Trauerspiel in zwei Aufzügen. 1802». Sämmtl. Werke IX. 193 ff.                                                               |
| Ath. "       | Athenäum. Eine Zeitschrift von A. W. Schlegel und<br>Fr. Schlegel.» 3 Bde. Berlin 1798. 1799. 1800.                                                      |
| Aut. "       | Tiecks «Der Autor. Ein Fastnachtsschwank. 1800».<br>Früher «Der neue Hercules am Scheidewege». Schriften XIII. 267 ff.                                   |
| Blaub. "     | Tiecks Der Blaubart. Ein Märchen in fünf Akten.<br>1796. Schriften V. 7 ff.                                                                              |
| bl. Eck. "   | Tiecks «Der blonde Eckbert. 1796». Schriften IV. 144.                                                                                                    |
| Caroline "   | «Caroline. Briefe Herausgegeben von Waitz.»<br>2 Bde. Leipzig 1871.                                                                                      |
| Ebd. ,,      | Ebenda.                                                                                                                                                  |
| Eur. "       | Novalis' «Die Christenheit oder Europa. Ein Fragment.<br>(Geschrieben im Jahre 1799)». Schristen (vierte Ausl.)<br>I. 187 ff.                            |
| Frg. ".      | Fragment.                                                                                                                                                |
| Gd. "        | Gedicht. Die Gedichte der Gebrüder Schlegel und Novalis'<br>nach den Gesammtausgaben. «Gedichte von L. Tieck».<br>Tl. 1 u. 2. Dresden 1821; Tl. 3. 1823. |
| g. E. "      | Tiecks "Der getreue Eckart und der Tannhäuser.<br>1799". Schristen IV. 173 ff.                                                                           |

|              |         | files were as a similar way to the                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| geistl. L. b | edeutet | Novalis' "Geiftliche Lieder" (1799). Schriften II.                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|              |         | 15 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Gen. "       |         | Tiecks «Leben und Tod der heiligen Genoveva.<br>Ein Trauerspiel. 1799». Schriften II. 1. ff.                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| gest. K.     | ,,      | Tiecks • Der gestieselte Kater. Ein Kindermär-<br>chen in drei Akten. 1797 •. Schristen V. 161 ff.                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Gr.          | "       | <ul> <li>Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wil-<br/>helm Grimm.</li> <li>Leipzig 1854 ff.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| II. a. d. N. | **      | Novalis' «Hymnen an die Nacht» (1797 – 1799).<br>Schriften II. 1 ff.                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| Herzenserg.  | 31      | «Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klo-<br>sterbruders von L. Tieck u. W. Wackenroder.<br>Berlin. 1797».                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| Hk.          | "       | Tiecks Die Geschichte von den Heymons Kin-<br>dern in zwanzig altsränkischen Bildern. 1796.<br>Schristen XIII. 1 ff.                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| H. v. O.     | "       | Novalis' "Heinrich von Ofterdingen" (1800).<br>Schriften I. 1 ff.                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| j. G.        | "       | Tiecks «Das jüngste Gericht, Eine Vision, 1800».<br>Schriften IX. 339 ff.                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| K. v. B.     | "       | Tiecks «Karl von Berneck. Trauerspiel in fünf<br>Aufzügen. 1795». Schriften XI. 1 ff.                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| kom.         | "       | dass das betreffende Wort in komifchem Sinne ge-<br>braucht wird.                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Krit. Schr.  | "       | «Kritifche Schriften von Ludwig Tieck.<br>Leipzig 1848.» 2 Bde.                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| Lehrl.       | **      | Novalis' «Die Lehrlinge zu Sais» (1798). Schriften<br>II. 43 ff.                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Luc.         | "       | Fr. Schlegels «Lucinde. Ein Roman. Erster Teil.<br>1799». Neue unveränderte Ausgabe. Coburg 1868.                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Mag.         | ,,      | Tiecks «Liebesgeschichte der schönen Magelone<br>und des Grasen Peter von Provence. 1796».<br>Schristen IV. 292 ff.                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Mel.         | 11      | Tiecks "Sehr wunderbare Historie von der Melusina.<br>In drei Abteilungen. 1800". Schristen XIII. 67 ff.                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| N.           | "       | Novalis (Friedrich von Hardenberg) 1772 — 1801.<br>«Novalis Schriften. Herausgegeben von L. Tieck<br>und Fr. Schlegel. Vierte vermehrte Auflage. Ber-<br>lin. 1826. Und «Novalis Schriften. Herausge-<br>geben von L. Tieck und Ed. von Bülow. Dritter<br>Teil. Berlin. 1846. |  |  |  |  |
| Nachgel. Sch | ır. ,,  | «Ludwig Tiecks nach gelaffene Schriften. Aus-                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |

- wal und Nachlese. Herausgegeben von R. Köpke. Leipzig 1855. 2 Bde.
- Oct. bedeutet Tiecks «Kaifer Octavianus, Ein Lustspiel in zwei Teilen. 1803». Schriften I, 1 ff.
- Ph. "Phantafien über die Kunft für Freunde der Kunft.

  Herausgegeben von L. Tieck. Hamburg 1799.
- P. Leb. " Tiecks "Peter Leberecht. Eine Geschichte one Abenteuerlichkeiten". Erster Teil 1795. Schriften XIV. 161 ff. Zweiter Teil 1795. Schriften XV. I ff.
- (R) , dass das betreffende Wort im Reim steht.
- Rb. " Tiecks "Der Runenberg. 1802". Schriften IV. 214 ff.
- Rk. "Tiecks «Leben und Tod des kleinen Rotkäppchens. Eine Tragödie. 1800». Schriften II. 327 ff.
- Rol. " Fr. Schlegels «Roland. Ein Heldengedicht in Romanzen nach Turpins Chronik». 1809 erschienen. Sämmtl. Werke IX. 1 ff.
- f. o. (u.) " fiehe oben (unten).
- Schildb. " Tiecks «Denkwürdige Geschichtschronik der Schildbürger, in zwanzig lesenswürdigen Kapiteln. 1796».
  Schriften IX. 1 ff.
- Fr. Schl. " Friedrich Schlegel. 1772—1829. "Friedrich von Schlegels fämmtliche Werke. Zweite Original-Ausgabe. Wien 1846". 15 Bde.
- W. Schl. "August Wilhelm Schlegel. 1767—1845. «August Wilhelm von Schlegels fämmtliche Werke. Herausgegeben von Eduard Böcking». 12 Bde. Leipzig 1846. 1847.
- Schleierm., Friedrich Schleiermacher. 1768 1834. «Aus Schleiermachers Leben. In Briefeu.» 2 Bde. 2. Auflage. Berlin 1860. Bd. 3 u. 4, vorbereitet von L. Jonas, herausgegeben von W. Dilthey. Berlin 1861 und 1863.
- Sh. "Shakefpeare. «Shakspeares dramatische Werke, übersetzt von August Wilhelm Schlegel». 8 Teile. Berlin 1797—1801.
- St. " Tiecks «Franz Sternbalds Wanderungen. Eine altdeutsche Geschichte. 1798». Schristen XVI. 1 ff.
- T. "Ludwig Tieck. 1773-1853. "Ludwig Tiecks Schriften."
  Bd. 1-15. Berlin 1828. 1829. Bd. 16-28. Berlin 1843-1854.
- u. o. (ö.) " und oft (öfter).
- u. f. o. " und fehr oft.
- verk. W. " Tiecks «Die verkehrte Welt. Ein historisches Schaufpiel in fünf Auszügen. 1798». Schristen V. 283 ff.

Wackenr. bedeelt Wilhelm Heinr. Wackenroder. 1773-1798.
W. d. Blaub. "Tiecks «Die sieben Weiber des Blaubart. Eine Familiengeschichte von L. T. 1797». Schriften IX. 83 ff.

W. Lov. ,, Tiecks «William Lovell». 2 Tle. 1795. 1796. Schriften VI. u. VII.

Z. , Tiecks «Prinz Zerbino oder die Reise nach dem guten Geschmack. Ein deutsches Lustspiel in sechs Aufzügen. 1796. 1797. 1798». Schriften X.
I ff.

#### Berichtigungen.

Eine Anzal leider übersehener, teilweise recht aussälliger Inkonsequenzen der Rechtschreibung, welche jedoch das Verständnis nicht beeinträchtigen (Seite 39, Zeile 13 v. o. lies tue, Seite 101, Zeile 2 v. o. lies Mine, Seite 111, Zeile 21 v. o. lies Kombination u. dergl. m.) dürsen hier wol ein für alle Mal der Nachsicht des Lesers empsohlen werden. Außerdem sind solgende Fehler bemerkt worden:

| Seite | 15,  | Zeile | 6  | v. o. | lies | noch            | ftatt | nocht.         |
|-------|------|-------|----|-------|------|-----------------|-------|----------------|
| ,,    | 21,  | 22    | 3  | ,,    | ,,   | bei Fr. Schl.   | "     | bei. Fr. Schl. |
|       |      |       |    |       |      | lefenswürdigen  | ,,    | lefenswerten.  |
| "     | 70,  | ,,    | 8  | ,,    | ,,   | 133.            | ,,    | 113.           |
| "     | 113, | ,,,   | 11 | ,,    | "    | Synkonstruktion | ,,    | Symkonstr.     |

# EINLEITUNG.

Ls ist ein durchgehendes Gesetz alles geschichtlichen Fortschritts, dass eine Kulturperiode erst dann ihre Bestimmung ganz ausgelebt, ihre Endschaft völlig erreicht hat, wenn sie, bei der äußersten Konsequenz anlangend, durch Vereinseitigung ihre anfängliche Berechtigung in das Gegenteil verkehrt hat. Denn erst dann vermag die entgegengesetzte Strömung zur Geltung zu kommen, die bleibenden Früchte der vergangenen Epoche unter Dach zu bringen, ihren eignen Lebensberuf zu erfüllen und endlich in ihrer Ausartung einem neuen Entwickelungstriebe Raum zu geben. Der Übergang von einer Bildungsstufe zur andern ist demnach immer ein fliessender - beide Elemente teilen sich in die Herrschaft - aber auch ein um so interessanterer, weil die ablaufende Zeit mit einer Rücksichtslosigkeit das letzte Wow auszusprechen wagt, welche die scharfen Umrisse ihrer Physiognomie jedem klar in die Augen fpringen lässt.

Seit dem Anfang dieses Jarhunderts hat unser Volk eine solche Wandlung durchzumachen gehabt, eine Wandlung aus dem vereinseitigten Idealismus zu einem erstarkenden Realismus, welcher in unsern Tagen auf einem Gebiete wenigstens das lange erstrebte, chrenwerte Ziel erreicht hat. Genau um die Wende des

Jarhunderts war es, als die idealistische Sommerglut jener Kulturströmung, welche die goldnen Früchte unser klassischen Dichtung zur Reise brachte, in der romantischen Schule über sich selbst hinaus zu ihrer schreiendsten Konsequenz stieg. Der klassende Zwiespalt zwischen dem Ideal und dem Leben rottete eine Anzal verwegner Geister zu einer revolutionären Erhebung zusammen, welche mit allen Mitteln künstlerischen und journalistischen Terrorismus die Welt der Wirklichkeit einem phantassisch ausgehölten Traumgespenst zu unterjochen trachtete.

Eine literarische Krankheitsgeschichte also ist die Geschichte der romantischen Poesse. Doch deshalb des Studiums nicht etwa unwert. «Krankheiten find gewis ein höchst wichtiger Gegenstand der Menschheit», schreibt Novalis. Das gilt nicht nur von Störungen des physischen Wolbefindens, fondern auch von Kulturverirrungen. In den Krankenstuben wird die Kraft der Gesundheit geboren. Der romantische Paroxysmus birgt Lebenskeime in feinem Schofs, denen ganze Wiffenschaften, wie die Geschichte unsrer Literatur und Sprache, ihre Entstehung, denen unfre gefammte neuere Kunst und Kultur fortdauernde Anregungen verdanken. Nachdem er gleich feinem politischen Vorgänger drei Jare lang, von 1798- ' 1801, gewärt hatte, hinterliefs er die wolbegründete Erkenntnis, dass aus einer Sackgasse nur eine Umkehr, kein Fortschritt heraushelfe. Die Glieder des romantischen Bundes haben trotz mancher neuen Verirrungen doch in der Folge felbst wesentlich dazu beigetragen, eine Aussönung des künstlerischen Schaffens unsers Volkes mit feinem öffentlichen Leben herbeizufüren.

Diese tiefgreisende Bedeutung der romantischen Schule hat ihr seit Decennien das Interesse der literarischen Forschung zugefürt. Die Gesammtwerke von Gervinus und Koberstein, die kleine Monographie von Hettner

und die umfangreiche von Haym\*) haben teils das allgemeine Urteil der Wiffenschaft über sie festgestellt, teils in forgfältigstem Detailstudium alle einzelnen Fäden, aus denen fich das romantische Gewebe zusammenspinnt, blosgelegt. Was die folgenden Bogen zur Sache beitragen möchten, erhebt nicht im entferntesten den Anfpruch, eine Um- oder gar Neuzeichnung des Bildes zu fein, welches jene Meister der Literaturkunde von der romantischen Schule entworfen haben - im Gegenteil, die Richtigkeit desselben werden sie überall teils vorausfetzen teils bestätigen und sich vielsach namentlich des trefflichen und für längere Zeit abschließenden Haymschen Werkes als des sichersten Fürers bedienen - nur eine schärfere Ausprägung einiger Linien, deren volle Bedeutung in jenem Bilde bisher weniger zu ihrem Rechte gekommen, ist ihre Bestimmung. Es gilt, eine Richtung unfrer Literatur, welche felbst keinen höhern Massstab als den der Form kannte und denselben einfeitig allen Kunftschöpfungen aufdrängte, mit demfelben Masse zu messen; es gilt den Versuch, die sprachlichen Eigentümlichkeiten der romantischen Schule zu einem stilistischen Charakterbilde ihres Wesens zusammenzufassen.

Aber unternehmen wir denn damit nicht etwas Unmögliches? Lässt fich überhaupt von einem romantischen Stil, von dem Stil einer Genossenschaft reden, welche bei vielen gemeinfamen Zielen doch so viele verschiedene

<sup>\*)</sup> G. G. Gervinus, Geschichte der deutschen Dichtung. Lpz. 1842. Bd. V. S. 569 ff. — A. Koberstein, Grundriss der Geschichte der deutschen Nationalliteratur, fünste umgearbeitete Ausl. von K. Bartsch. Lpz. 1873. Bd. IV. S. 543 ff. — H. Hettner, Die romantische Schule in ihrem innern Zusammenhange mit Goethe und Schiller. Braunschw. 1850. — R. Haym, Die romantische Schule. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes. Berl. 1870. Letzteres Werk für uns besonders wertvoll, da es vielsach auf ungedruckte Quellen zurückgeht.

Wege einschlug? Die ganze folgende Schrift muss verfuchen, ob sie diese Frage zu bejahen im Stande ist. Nur über den allgemeinen Gesichtspunkt ist schon die Einleitung Rechenschaft schuldig.

Auch den Vätern der Romantik schwebte offenbar das Bewusstfein einer gemeinfamen Schreibart als eines anzustrebenden Ideals vor der Seele. Friedrich Schlegel, der sich mit Hardenberg in die Prophetenwürde des literarischen Freistats teilt, erklärt ausdrücklich\*) Tiecks Stil im Sternbald für «romantisch» und schreibt ein andermal an feinen Bruder\*\*) von dessen und seiner eignen Darstellung, dass «auch die Manieren der Schreibart fich mehr und mehr in den einen und unteilbaren Stil verklären». Änlichen Andeutungen begegnen wir auch bei den übrigen Genossen. Aber die Stellung zu diesem Ideal ist freilich bei jedem eine andre. In feiner nächsten Nachbarschaft sehen wir Ludwig Tieck. Wie einst Klopstock von den Schweizern, so wurde Tieck von den Schlegels als der romantische Messias ausgerufen, als derjenige, dessen Dichtung nach Inhalt und Form das romantische Wesen am authentischsten zum Ausdruck brächte. Tieck erhält deshalb auch in unfrer Darstellung den Ehrenplatz. Ihm zunächst, dem romantischen Stilideal wenig ferner, steht das Freundespar Friedrich Schlegel und Friedrich von Hardenberg, beide nicht nur Dichter, fondern auch Philofophen, beide durch überraschende Aperçüs das Dämmerlicht romantischer Spracheigenheiten erleuchtend und durchbrechend. Mit küler Ruhe fodann, aber nicht one fympathisches Verständnis verwaltet Wilhelm Schlegel das Amt des Schulkritikers; ihm werden wir stets am meisten zu glauben geneigt fein, wo es fich um einen klaren Spruch

<sup>\*)</sup> In einem bei Haym a. a. O. S. 894 verwerteten Brf. -- \*\*) Gleichfalls bei Haym S. 686, Anm. aus dem Mfcr. citirt.

über die zu Tage tretenden Erscheinungen handelt, da dieselben weder sein Urteil noch seine Sprache zu beirren im Stande gewesen sind. Den äußeren Kreis endlich schleiermacher, Schelling und die Frauen, Caroline, des älteren, und Dorothea, des jüngeren Schlegel Gattin; nur hin und wider fallen sie in das Concert ein, um bei der einen oder andern Gelegenheit über diese oder jene romantische Stilerscheinung ihre Stimme abzugeben.

Und welches ist nun, falls sich ein zusammenfassendes Bild davon geben lässt, der wesentliche Charakterzug des romantischen Stils, wie er von den Genannten teils theoretisch teils praktisch in jener Blütezeit der Schule

zwischen 1797 und 1801 etwa vertreten wird?

Die Phantasie ist die Lebensquelle jeder eigentlich romantischen Anschauung. Darin eben besteht der revolutionäre Charakter des romantischen Kunstgesetzes. Wärend der Klafficismus ein harmonisches Zusammenwirken des Verstandes und des Gefüls mit der Phantasie zur Voraussetzung hat, reisst sich in der Romantik die letztere, der tiers état, aus diesem Organismus los und erklärt sich für die einzig rechtmässige Repräsentantin des ganzen Reiches der Poesse. Vom Verstande zuerst. Die Gesetze des Denkens, der logischen Verknüpfung und Schlussbildung werden nicht nur ignorirt und durch eine höhere, poetische Vorstellungsfolge aufgehoben, wie es jede dichterische Tätigkeit erheischt, sondern es wird ihnen im eigentlichen Sinne der Krieg erklärt. Der Zufall und die Bizarrerie treten an die Stelle des kaufalen und finalen Zufammenhangs. «Hätten wir eine Phantastik wie eine Logik, rust Novalis aus\*), so wäre' die Erfindungskunst erfunden.» Und nicht minder unterliegt der Phantasie in der Romantik das Gefül. Die

<sup>\*)</sup> N. II. 150, Fr.

Lebenswarheit der poetischen Anschauung, welche durch dasselbe gewärleistet werden muss, hat keine Bedeutung für eine Geistesrichtung, welche jede Berürung mit dem wirklichen Leben slieht wie der Hypochonder die Zugluft, welche aus selbstzufriedner Traumperspective die Wirklichkeit geschichtlichen Erscheinens verachtet und belächelt.

Aus diefer frevelhaften Überhebung der Phantafie über die ihr zu notwendigen Korrectiven gesetzten Seelenkräfte ergiebt fich von felbst der pathologische Charakter der romantischen Anschauung. Die nüchterneren Naturen des Kreifes, und dies find befonders W. Schlegel und Schleiermacher, weifen widerholt auf diesen gänenden Abgrund hin. Der letztere, als er in den Lucindebriefen das «vortreffliche und einzige Werk» unter die Sterne versetzt, möchte es doch vielleicht «eine Unzüchtigkeit der Form nennen, die Phantasie so aufzuspannen und zu quälen» \*); und der erstere urteilt in dem bekannten Brief an Fouqué v. J. 1806 \*\*), dass «die Dichter der letzten Epoche die Phantasie, und zwar die blos spielende, müssige, träumerische Phantasie, allzusehr zum beherrschenden Bestandteil ihrer Dichtungen gemacht». Ja die Überhebung felbst offenbarte die Schwäche. Je massloser die Phantasie aller Fesseln spottete, um so tiefer schnitten ihr dieselben ins Fleisch. Wie ein Wurm nagt an dem Mark aller Romantik die Ironie, dass der Verstand mit dem Verstande, das Gefül mit dem Gefül, der Teufel durch Beelzebub ausgetrieben werden foll. Die überspannteste Phantasie verhüllt oft nur schlecht die reflectirteste Nüchternheit. Es ist ein ewiges Ringen der Einbildungskraft um die Alleinherrschaft und ein ewiges Unterliegen.

<sup>\*)</sup> Vertraute Brfe. über Fr. Schlegels Lucinde. Lübeck und Leipzig 1800. S. 152. — \*\*) W. Schlegels S. W. VIII. 144, vgl. 147.

Wenn nun der Stil nur die künftlerische Veräusserlichung des innern künftlerischen Anschauens ist, so muss jener Usurpationskamps der Phantasie, jener weltslüchtige Idealismus auch in der sprachlichen Gewandung deutlich hervortreten.

Das erste Mittel, welches die Sprache jeder künstlerischen Darstellung bietet, der schaffenden Kraft der Phantasie Ausdruck zu leihen, ist die Bildlichkeit, das Wort im allgemeinsten Sinne, wo es jede Uneigentlichkeit des Ausdrucks umfasst, genommen. Diese hat die romantische Sprachbehandlung mit jeder andern künstlerischen gemein; nur die Art und Weise, wie sie sie benutzt, kann uns ihre Eigentümlichkeit verraten.

Das zweite Mittel, welches felbst schon ein eigenartig romantisches ist, dient der reproductiven Einbildungskraft: der Archaismus. In ihm eröffnet die Phantasie des Schriftstellers auf Kosten einer früheren Sprachperiode dem Leser eine historische Perspective, welche seine Einbildungskraft aus der sinnlichen Gegenwart in die Vergangenheit zurückversetzt.

Das dritte Mittel endlich, welches die Sprache der Phantasie reicht, sich zu äusern, ist ebenfalls ein eigentümlich romantisches; wir wollen es die Mystik des Stils nennen und darin alle diejenigen Redesormen begreisen, in welchen die Sprache der Phantasie gegenüber ihre Insolvenz erklärt und bestimmt zu verstehen giebt, dass sie nicht im Stande sei, die alle Ersarung übersteigende innere Anschauung irgendwie adäquat widerzugeben.

In allen drei Richtungen haben wir der Phantasie des romantischen Stils nachzugehn.

#### ERSTES KAPITEL.

## DIE BILDLICHKEIT

DES

ROMANTISCHEN STILS.

Wenn alles Dichten auf einem Verdichten unfinn- \( \) 1. licher Vorstellungen und Empfindungen zu sinnlichen Anschauungen beruht, so hat Sinnlichkeit und Bildlichkeit des Ausdrucks als Grundgesetz jeder dichterischen Darstellung zu gelten. Der dichtende Geist muss das, was er kraft der Phantasie in sich selber gestaltet hat, mit denjenigen sprachlichen Mitteln aus sich herausstellen, welche den Hörer und Leser veranlassen, auch in seiner Einbildungskraft denselben sinnlichen Hergang zu widerholen. Je näher ihm die Worte diese Widerholung legen, je unmittelbarer sie ihn zu derselben zwingen, desto besser haben sie ihren Zweck erfüllt, desto richtiger sind sie gewält.

Allein grenzenlos liegt das Reich der Anschauungen zu den Füßen des Dichters, und ebenso grenzenlos bietet die Sprache ihm ihre Schätze dar. Wohin seine Hand greise, darüber hat niemand als das Kunstwerk selbst Rechenschaft zu fordern. Ob er, was seine Phantasie schaut, zur plastischen Bestimmtheit ausbilden oder in musikalische Weichheit einhüllen, ob er es durch ein einfaches Epitheton andeuten oder als maschenreiche Allegorie ausspannen, ob er sich mit einem gelegentlichen Tropus begnügen oder Bild auf Bild häusend seine ganze Sprache zur Bilderkette machen will, diese

und viele andre Wege liegen ihm offen und ermöglichen eine unendliche Mannigfaltigkeit von Stil-Individualitäten. Wer die Vorliebe eines Schriftstellers für diese oder jene Richtung, welche die Bildlichkeit seines Ausdrucks einschlägt, erwiesen hat, der hat einen wichtigen Zug seiner stilistischen Physiognomie gezeichnet.

Welch Antlitz zeigt nach dieser Seite die romantische Schule?

Ein kurzes Wort über die Zeit vor 1797 d. h. über die Bildungsperiode der romantischen Dichter. Wie Goethe und Schiller sich zu der Sonnenhöhe ihres klaffischen Idealismus nur durch eine Verleugnung ihrer naturalistischen Jugend den Weg banen konnten, fo fusst die Romantik ebenfalls auf einer vielfach entgegengesetzten Vorstufe. Auch in Hinsicht des Ausdrucks und feiner Bildlichkeit. Wir können hier von andern mehr gelegentlichen und vorübergehenden Einflüssen füglich absehen; aber fämmtliche Glieder der Schule haben, bevor sie ihre engere Bundesgenossenschaft schlossen und sich zu Goethes Füssen setzten, zeitweise unter der Einwirkung des Schillerschen Geistes gestanden und bei mehren zeigen sich die Folgen diefer Einwirkung auch unverkennbar im Stil 1). A. W. Schlegel verstand es besonders in den 1796 und 1797 verfassten und in Schillers Mufenalmanach erschienenen Gedichten «Pygmalion», «Prometheus», «die entfürten Götter» u. a. die glänzende Oberfläche Schillerfcher Diction, dessen mythologische, in rhetorisches

<sup>&#</sup>x27;) Auch bei den oben nicht Genannten ift dies vorübergehend der Fall. Wackenr. ftimmt bei Holtei IV. 242 in T.s «Enthuſiasmus über die Räuber und über Schiller» aus ganzer Seele ein; für N.s Schillerbegeiſterung, welche auch ſeinen Stil beeinſſlusste, ſ. auſser den in den Schriften III. 129 ff. gegebenen Brieſen noch Haym 328 und 902; und dass ſelbſt Fr. Schl. urſprünglich ſūr Schiller ſchwärmte, hat Haym 887 aus ungedruckten Quellen nachgewieſen.

Pathos eingetauchte Bilderpracht meisterhaft nachzu-In anderer Weise bildete sich der Stil des jugendlichen Tieck nach demjenigen des jungen Schiller. «Die Räuber beherrschten mein Gemüt ausschliefslich», bezeugt er felbst von jener Zeit 3) und fügt hinzu, dass der junge Autor nocht nicht gelernt hatte, «wie man Licht und Schatten ausspart». Ist dies auch zunächst von der masslosen Grässlichkeitsmalerei, welche namentlich dem Abdallah seine Farbe gab, gemeint, so gilt es doch in gleicher Weise von der ganz diesem Zweck entsprechenden Wal der Bilder. Sie leiden alle an einer Hypersthenie der Sinnlichkeit, an einer zu großen Handgreiflichkeit des zur Vergleichung herangezogenen Her-Es find offenbar die Fusstapfen des Sturmes und Dranges, in welche Tieck auch mit der Sprache trat; glaubt man doch fogar in einzelnen Wendungen das Echo der Anthologie, der Räuber oder des Fiesko zu vernehmen. Die Lektüre orientalischer Reisebeschreibungen und Märchen kam hinzu, um die Liebe für eine bilderfprühende Sprache damals in Tieck zu bestärken 4).

Die Beifpiele sind zalreich, nur folgende seien erwänt.

«Der Schauder fasste ihm mit eiskalter Leichnamshand in den Nacken.» T. Nachgel. Schr. II. 3. — «Er warf feinen troftlofen Blick in die wüfte Unendlichkeit hinaus und zog ihn langfam zurück, one nur... eine Blume, die ihm irgendwo blühte, entdeckt zu haben.» Ebd. 5. — «Jedes Graufen stiefs ihn vor sich her, übergab ihn dem benachbarten Schauder und sprang dann von ihm zurück.» T. VIII. 142, Abd.

<sup>2)</sup> Die Gedichte stehn W. Schl. I. 38 ff., vgl. dazu Haym 146. —
3) T. VI. VI. VII. (Vorber, zur 2. Lieserung der Schr.) vgl. R. Köpke, Ludwig Tieck I. 31. — <sup>3</sup>) Vgl. Köpke a. a. O. 113.

— Von «zwei riesengroßen Gerippen»: «Einzelne dunkle Haare schweisten flatternd durch die dämmernde Finsternis und seufzten in dem külen Nachtwind .... Aus den grinsenden nackten Gebissen drängte sich der zerschmetterte Gesang hervor.» Ebd. 151. — «Der ausgehende Mond brach seine dämmernde Stralen durch die Bogensenster.» T. VIII. 286. Ad. und E.

Haben wir somit bis dahin vorwiegend eine Zeit stilistischer Nachamung zu verzeichnen, so beginnt mit dem Jare 1797, mit dem Erwachen eines selbständigen romantischen Geistes auch eine selbständige Behandlung der sprachlichen Gewandung. Der Gebrauch des Bildes wird ein wesentlich anderer, ja dem bisherigen entgegengesetzter. Mit einem Worte, das Wesen der eigentümlich romantischen Bildlichkeit besteht in einer zu geringen Sinnlichkeit. Die zur Vergleichung gewälten Erscheinungen sind nicht solche, welche von selbst den Leser zur sinnlichen Widerholung nötigen, sondern welche diese Widerholung fliehen und ost nur eine Gesülsanung des Gemeinten verstatten. Wir stehen hier mit beiden Füsen auf dem Grund und Boden der Romantik.

Ein Beifpiel. «Es wollte ihn darum keiner aus feinen Träumen aufwecken, schreibt Tieck b), weil sie wol wussten, dass die Liebe ein füßer Ton ist, der im Ore schläft und wie aus einem Traum seine phantasiereiche Melodie fortredet.» Unsere Einbildungskraft geht mit dem besten Willen an die Arbeit, uns zu einer Anschauung der romantischen Liebe zu verhelsen. Wir geben ihr zuerst auf, die Vorstellung eines Tones in uns zu erwecken. «Sehr gerne, aber welches Tones aus der unendlichen Fülle? Die Nachtigall singt anders als der Rabe, die Trommel klingt anders als die Flöte.»

<sup>5)</sup> T. IV. 295, Mag.

Wir blicken auf unsern Satz und entdecken mit Staunen keine nähere Bezeichnung, als dass er «füß» fein müße. «Welchen du willft, nur füß muss er sein», bescheiden wir die Fragerin. Dieselbe springt sofort vom Gehör zum Geschmack, entlehnt von ihm die Vorstellung der Süßigkeit und bekleidet damit etwa den Ton eines Waldhorns, der ihr allenfalls der paffendste zu fein Zwar ist der Einbildungskraft, welche gerne nur mit klaren Vorstellungen zu tun hat, nicht ganz wol bei dieser Zwangsehe verschiedener Sinne, sie muss bereits das Gefül ein wenig zu Hülfe rufen, welches beffer in den Regionen unbestimmter Anungen zu Hause ist. Doch gelingt es ihr noch, uns ein, wenn auch schwankendes Bild zu gewären. Aber wenn sie damit ihr Werk getan meinte, fo irrte sie leider. Die Liebe ist ein füßer Ton, «der im Ore schläft», lesen wir ihr weiter vor. «Im Ore schlafen?» Sie sucht lange vergeblich nach einer deutlichen Anschauung eines im Ore schlafenden Tones und kommt endlich zu dem Ergebnis, dass damit nur ein folcher gemeint fein könne, der auf halbem Wege der Warnehmung stehen geblieben, nicht zur vollen Perception des Bewusstseins gediehen ift. Es bleibt ihr also nichts übrig, als die blasse Vorstellung des füßen Tons, welche sie mühsam errungen hatte, abermals zu halbiren und noch tiefer in den Schatten des Gefüls zurückzustellen. Und noch nicht genug damit: der füße Ton schläft nicht nur, sondern er träumt auch und zwar laut, er redet im Traum seine phantasiereiche Melodie fort. Vortrefflich! nun werden wir doch endlich vielleicht erfaren, was diefer füße Ton will. Aber ach, wir sehen genauer hin - er redet ja garnicht wirklich im Traume, fondern nur «wie aus einem Traume». Also auch das Träumen ist noch nicht einmal diejenige Vorstellung, die wir ganz haben dürfen, fondern nur änlich derfelben darf die unfrige Petrich, Romantischer Stil. 2

fein. Unsere Einbildungskraft wirft verzweiselnd alle im Schweiße ihres Angesichts zusammengesuchten Anschauungen dem Gesül in den Schoß und dieses lässt uns wenigstens dunkel empfinden, was der Dichter mit seiner Metapher von der Liebe habe sagen wollen.

Oder haben wir vielleicht die Farben zu stark aufgetragen? Ist das Beispiel nur ungünstig gewält oder unsere Einbildungskraft gar unbeholsener als billig? Es unterliegt keinem Zweisel, auch bei den Romantikern werden Bilder zu sinden sein, welche eine genügend klare Anschauung zulassen und auch bei andern, in keinem Verdacht der Romantik stehenden Dichtern werden dagegen einzelne ins Unbestimmte versließende Metaphern vorkommen. Allein dass wir mit der obigen Ausfürung die Grundrichtung der romantischen Bildlichkeit im großen Ganzen — und darauf nur kommt es an — richtig bezeichnet haben, das ergeben deutlich die einzelnen Mittel, welche diesen Schriftstellern zur Abschung der Sinnlichkeit ihrer Bilder dienen. Wir zälen der Reihe nach die hervorragendsten Fälle aus.

4. Erstlich. Das Bild und Gleichnis wird garnicht aus dem Umkreis des sinnlich Erscheinenden, sondern aus dem Jenigen des unsinnlichen Seelenlebens entnommen. Wärend das eigentliche Wesen der Bildlichkeit eine Versinnlichung des Unsinnlichen oder eine größere Sinnlichkeit des minder Sinnlichen bedingt, tritt in diesen Beispielen das Umgekehrte ein; das schon an sich wenig Sinnliche wird mit dem garnicht Sinnlichen verglichen und statt der Einbildungskraft das Denken und Empfinden in Tätigkeit gesetzt. Es sind auf dem Kops stehende Bilder, welche, ein handgreisliches Kennzeichen reslectiver Kunstrichtung, namentlich seit der Romantik in unsere neuere Dichtung eingedrungen und hier z. B. bei Lenau die tonangebenden für die ganze Bildersprache geworden sind.

«Dann verflog es aus feiner Seele wie eine ungewiffe Andung, die zuweilen nächtlich um den Menschen wandelt und beim Schein des Morgens schnell entslieht.» T. XVI. 64, St. — «Sie (die Gestalten) entschimmern wie Gedanken, | Die der Schlaf hinweggefacht.» Ebd. 241.

Zweitens. Die fubjectiv und geistig warnehmenden § 5. Sinne werden durchweg vor denjenigen, welche objective und plastische Anschauungen gewären, bei der Wal des Bildes bevorzugt. Das Gehör infonderheit, welchem die Romantik auch fonst ein entschiedenes Übergewicht verleiht 6), behauptet dasselbe über das Geficht auch in der Bildlichkeit der Rede. außerhalb der Romantik die nicht aus der Warnehmung des Auges gezogenen Bilder gradezu als Ausnahmen angesehen werden müssen?), so findet in ihr fast das umgekehrte Verhältnis statt. Die Bezeichnung «Bild», welche urfprünglich nur für das Gesicht Gültigkeit hat, leitet deshalb hier ihr Recht ebenfo nur aus einer Übertragung a potiori her, wie es bei dem Gebrauch des Wortes «Anschauung» schon gewönlich ist. Wir lassen dem obigen Beispiel noch einige andere folgen.

«Befonders ist der Geist des Dichters ein ewig bewegter Strom, dessen murmelnde Melodie in keinem Augenblicke schweigt . . . . Er (der Geist des Dichters) darf . . . . aus unsichtbaren Harsen nie gehörte Töne locken, auf denen Engel und zarte Geister hernieder gleiten und jeden Hörer als Bruder grüßen, one dass sich dieser ost aus dem himmlischen Gruße vernimmt<sup>®</sup> u. s. w. T. XVI. 64, St. — «Wie ein melodischer Gesang, wie angeschlagene Harsensaiten sind diese Blüten, diese Blätter herausgequollen.» Ebd.

<sup>6)</sup> S. u. ¶ 43 ff. — 7) Ganz befonders gilt dies von Lessing, dem Antipoden der Romantik auch in diesem Punkt. Vgl. A. Lehmann, Forschungen über Lessings Sprache S. 15—16 u. die Beispiele.

204. - "Dieser zarte Scherz . . . . schaukelt sich in Wellen, Rosen, Knospen, Bildern, Bögen (des Strassburger Münsters), um den harten Stein und Felsen wie in Musik und Wollaut aufzulösen.» Ebd. 223. -«Wie holde Lauben mit Vogelgefang und Blumenranken, wie Felsentäler mit klingenden Wasserfällen, wie die Wunder ferner Welt, die oft meine Phantasie geandet hat ..., fo allgenügend, fo vielfach, fo ganz erfüllend war mir feine Gegenwart." Ebd. 262. -«Blumen küffen | Sich mit Tönen.» IX. 205, W. d. Bl.; vgl. IX. 350, j. G. « . . . . wodurch in ihnen (den Herzen der Frommen) die Melodien einwonend wurden und sich mit der dürstenden Seele küssten.» - Roderigo hatte von der Gräfin gefagt, «dass fie in Bewegungen Musik schriebe, dass jede Biegung der Gelenke ein Wollaut fei». XVI. 378, St.; vgl. ebd. 346 und Gd. I. 235 «Es schwingt sich wie Musik der Bau der Glieder». - «Da .... Eure (Mathildens) Gestalt eine himmlische Musik verkündigt.» N. I. 100, H. v. O. - Fr. Schl. rezensirt den Wilhelm Meister. gelte es eine Symphonie: Wilhelms heiße Sehnfucht scheint asich im Genuss ihrer eigenen Töne zu lindern und zu erquicken .... Mit diesem so harten Misslaut schliefst das erste Buch. dessen Ende einer geistigen Musik gleicht, wo die verschiedensten Stimmen wie ebensoviele einladende Anklänge aus der neuen Welt rasch und hestig wechseln .... Das zweite Buch beginnt damit, die Refultate des ersten musikalisch zu widerholen .... Das Lustige und das Ergreifende, das Geheime und das Lockende find im Finale wunderbar verwebt und die streitenden Stimmen tönen grell neben einander. Diese Harmonie von Diffonanzen ist noch schöner als die Musik mit der das erste Buch endigte» u. f. f. Ath. I. II. 147 ff. (= S. W. VIII, 95 ff.). - «Wie rein Gefang fich

windet | Durch wunderbarer Saitenspiele Rauschen ... | So fließet mir gediegen | Die Silbermasse, spricht der Fluss bei. Fr. Schl. IX. 131, Gd.

Drittens. Wo nun aber das Bild doch der 16. eigentlichen Gesichtsbeobachtung entlehnt ift, da greift der Romantiker in der Stufenfolge, welche die verschiedenen Warnehmungen dieses Sinnes bilden, mit Vorliebe nach den zur Unbestimmtheit neigenden. Es ist natürlich, dass durch die häufige Widerkehr schwankender Erscheinungen, welche zunächst allerdings in der Sache selbst ihren Grund hat, auch dem Stil eine eigentümliche Färbung mitgeteilt wird. Da unfere Phantasie von dem einfachen Eindruck des Blitzes. von der Tätigkeit des Sehens, von der Handlung des Malens und Zeichnens sich ein verhältnismässig deutliches Bild würde machen können, so tritt bei Tieck das Blitzern, das Äugeln, das Hinschatten u. dergl. an die Stelle. Unter den Farben hat bekanntlich keine sich die Liebe der Romantiker so zu erwerben verstanden. wie die blaue. Natürlich! Keine versetzt so wie sie die Phantasie in die Unendlichkeit der Atmosphäre hinein, keine verschwimmt so wie sie «ins Blaue allegorischer Anspielungen» hinüber. Die «blaue Blume» ist der Grundton, auf den der ganze Heinrich von Ofterdingen gestimmt ist; «wie ein blauer Lichtstrom» versinkt der Ton in der Magelone 8); die Flöte charakterisirt sich im Zerbino felbst mit den Worten 9):

> «Unser Geist ist himmelblau, Fürt dich in die blaue Ferne, Wir . deuten blaue Berge, Wolken, Lieben Himmel sänstlich an » u. s. w.

Es «blitzerte mit füßer Gewalt | Das Lied durch den dunkelgrünen Wald». T. X. 152, Z. — Die Sonne

<sup>8)</sup> T. IV. 305. - 9) T. X. 291.

«äugelte mit glühendem Funkeln durch den dichten Wald». IV. 328, Mag.— «Das Rot der finkenden Sonne» «äugelte» «durch die Baumftämme.» XVI. 36, St.— «Es äugelt die Nacht in den Buchengang hinein.» II. 117, Gen.— «Mein Gemüt . . . fchattet die Trefflichkeiten mit irdifchen Farben hin.» XVI. 280, St.— «Jenen glänzenden Engel habe ich nur wie ein vorbeifliegendes Schimmerbild wargenommen.» Ebd. 71.— «wie flimmende Flammen.» Ebd. 249.— «Wie der fernste Schimmerschein | Fällt mein Name dir wol ein.» Ebd. 362.— vgl. «Funkelschein». Ebd. 133 u. ö.— «Flimmerschein». T. Gd. II. 78 u. 235.

Viertens. Ganz befonders eigentümlich romantisch ist ferner die Übertragung der verschiedenen Sinnestätigkeiten und -äußerungen auf einander, um dadurch die Phantasie in das Dämmerlicht geheimnisvoller Anungen zu verfetzen. Die obigen Beispiele von dem wie ein Lichtstrom versinkenden Tone und dem durch den Wald blitzernden Liede gehören schon mit hierher, weil in ihnen die Lebenswirkungen des Klanges in Gesichtsreize umgesetzt werden. Allein viel häufiger ist das Umgekehrte der Fall, entsprechend der romantischen Neigung, das Klare auf das weniger Klare, die Warnehmungen des Auges auf diejenigen des Ores herabzustimmen und womöglich alles in Musik aufzulösen. Im Zerbino wird diese Gütergemeinschaft der Sinne ausdrücklich als das romantische Prinzip, als die im «Garten der Poesie» geltende Weltordnung ausgesprochen. Es heisst dort 10) von den Blumen:

«Die Farbe klingt, die Form ertönt, jedwede Hat nach der Form und Farbe Zung und Rede. Was neidisch sonst der Götter Schluss getrennet, Hat Göttin Phantasse allhier vereint.

1 7.

<sup>10)</sup> T. X. 251.

So dass der Klang hier feine Farbe kennet, Durch jedes Blatt die füße Stimme fcheint. Sich Farbe, Duft, Gefang Geschwister nennet. Umschlungen all sind alle nur ein Freund, In selger Poesie so selt verbündet,

Dass jeder in dem Freund fich felber findet» - wozu Tieck dann in den Phantasieen 11) den prosaischen Kommentar liefert: «Die Mannigfaltigkeit in Blumen und Gesträuchen ist eine willkürliche Musik im schönen Wechfel, in lieber Widerholung: die Gefänge der Vögel, der Klang der Gewässer, das Geschrei der Tiere ist gleichsam wider ein Baum- und Blumengarten: die lieblichste Freundschaft und Liebe schlingt sich in glänzenden Fesseln um alle Gestalten, Farben und Töne unzertrennlich . . . . Zu jeder schönen Darstellung mit Farben giebt es gewis ein verbrüdertes Tonstück, das mit dem Gemälde gemeinschaftlich nur Eine Seele hat. Wenn dann die Melodie erklingt, fo zucken gewis noch neue Lebensstralen in dem Bilde auf, eine gewaltigere Kunst spricht uns aus der Leinwand an und Ton und Linie und Farbe dringen in einander und vermischen fich mit inbrünstiger Freundschaft in Eins.» Nach diesem Prinzip erhält nun alles feine Musik: Mondschein. Düfte und Gemälde, wie umgekehrt wider von den Stralen, Düften, Gestalten der Musik gesprochen wird.

Sie fangen «mit füßer Kehle und blieben immer im Takte mit der Mußk des Mondscheins». T. XVI. 84, St. — «Da dusten und klingen die Blumendüste.» Ebd. 198. — Es gelang Sternbald sogar, «die Töne der Nachtigall in sein Gemälde hineinzubringen». Ebd. 84; vgl. 302; u. 303: «Liegt nicht in einigen (Gemälden von der heiligen Familie) unendlich viele Mußk?» —

<sup>11)</sup> Phantasieen über die Kunst. S. 118 u. 119.

«Dein süsses Lied beglänzt die arme Welt.» T. X. 83, Z.; vgl. ebd. 252 u. 292. —

«Der einfarbige Lichtstral des Schalles ist in ein buntes funkelndes Kunstseur zersplittert, worin alle Farben des Regenbogens stimmern.» Ph. 182. vgl. 177, 204 u. ö. — Die Musikanten «füllten die ganze Lust mit den lieblichen Düsten ihres Klanges an». Ebd. 175. — «Die Musiktöne gleichen oft einem seinen stüßigen Elemente, einem klaren, spiegelhellen Bache, wo das Auge sogar oft in den schimmernden Tönen warzunehmen glaubt, wie sich reizende, ätherische und erhabene Gestalten eben zusammensügen wollen» u. s. w. Ebd. 243.

T 8. Fünftens. Das Unvermögen unferer Phantafie, folchen Sinneswarnehmungen zu folgen, wird noch wefentlich erhöht, wenn die Bilder in unaufhörlichem Wechfel an einander gereiht find und in einander übergreifen. Hätten wir es nur mit vereinzelten Fällen zu tun, nun, unfere Phantasie würde sich zu trösten wissen und von den unvollziehbaren Bildern bei den sinnlicheren und klareren Erholung fuchen. Umtanzen uns aber dieselben schwankenden Erscheinungen in stets sich erneuendem Kreislauf, so ermüdet am Ende auch die kräftigste Phantasie, lässt die Flügel hängen und begnügt fich lediglich mit dem allgemeinen Eindruck. Dahin bringt es die Romantik und namentlich Fr. Schlegel mit vollem Bewusstfein. Der Stil der kleinen Wilhelmine in der Lucinde ist sein Ideal 12). «Die Blüten aller Dinge jeglicher Art flicht Poesie in einen lichten Kranz, und so nennt und reimt auch Wilhelmine Gegenden, Zeiten, Begebenheiten, Perfonen, Spielwerk und Speifen, alles durcheinander in romantifcher Verwirrung, foviel Worte foviel Bilder und das one alle Nebenbestimmungen und künstlichen Über-

<sup>12)</sup> Lucinde. Neue unveränderte Ausg. Coburg 1868. S. 21.

gänge, die am Ende doch nur dem Verstande frommen und jeden künern Schwung der Phantasie hemmen.» Was Wunder, wenn die unglückliche Dorothea, welche seine Verse stehenden Fusses von dem noch seuchten Papier anzuhören hat, «unmöglich gleich den Sinn sassen kann» und sich dasür von ihm ansaren lassen muss 13). Fr. Vischer rechnet übrigens diese Häufung gewagter Bilder ausdrücklich zur Katachrese. Dieselbe sände auch dann statt, sagt er 14), «wenn eine üppige Phantasie keine Grenze mehr achtet und mit Künheiten, die bei richtigem Mass erlaubt wären, gar zu freigebig ist, wie die romantische mit ihren ewigen klingenden Farben, dustenden Tönen, singenden Blumen u. s. w.»

«Die fehwangre Zukunft raufeht mit mächtgem Flügel, Ich öffne meiner Lebensban die Schranken; Schau in des klaren Geistes tiessten Spiegel! — Da kämpf ich Werke bildend sonder Wanken, Entreisse jeder Wissenschaft das Siegel, Verkündge Freunden heilige Gedanken Und stifte allen Künsten einen Tempel, Ich selbst von ihrem Bund ein neu Exempel. Fr. Schl. Ath. III. 1. 3 = S.W. IX. 81.

Sechstens. Endlich ist auch der Fall nicht ganz unerhört, dass der Ausdruck des romantischen Bildes
selbst den etwa gemeinten sinnlichen Vorgang
nicht genügend erkennen lässt. Namentlich Fr.
Schlegel lässt sich von seiner dithyrambischen Phantasie
gelegentlich in solche Dunkelheiten sortreisen.

«Noch war er nicht ganz verdorben, als im Schofs der einfamen Wünsche ein heiliges Band der Unschuld in seine Seele blitzte.» Fr. Schl. Luc. S. 64. — Auch N. II. 3, H. a. d. N.: «mit einemmale riss das Band

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) So berichtet Dorothea felbst an Schleierm., f. Aus Schleierm.s Leben III. 150. — <sup>14</sup>) Vischer, Ästhetik Tl. III. Abschn. II. Hest 5. S. 1231.

der Geburt des Lichtes Fessel» — würde ebenso unklar sein, wenn nicht der älteste Text, Ath. III. II. 191 durch einen Gedankenstrich zwischen «Geburt» und «des Lichtes Fessel» das letztere als Apposition kennzeichnete.

Es ist ja war, dass die Bildlichkeit der Rede das Lebenselement jeder dichterischen Darstellung ist und dass damit das Bild auf dem Standpunkt der Poesie aufhört, nur Bild zu fein. Es wird in der Sphäre der Dichtung Wirklichkeit, wie es in der Sphäre der Wirklichkeit Dichtung war. Wir können deshalb dem Hardenbergschen Fragment 15) völlig beistimmen, welches fagt, dass der Dichter alle Materialien borge «bis auf die Bilder». Allein es ist eine jener charakteristischen Übertreibungen, welche die Anwendung diefes Satzes bei den Romantikern erfärt. Ihrem einseitigen Idealismus galt das Reich der Poesse als das allein berechtigte, als «das absolut Reelle» 16). Die Wirklichkeit des Lebens diente demfelben nur noch einstweilen zur Folie, bis sie reif geworden war, darin aufzugehen. Deshalb schlagen sie solange auf jenen Nagel, bis er auf der andern Seite der Wand wider herauskommt, bis die Warheit zur Unwarheit geworden ist. Es kann noch ziemlich unvertänglich gedeutet werden, was A. W. Schlegel im Athenäum 17) fchreibt: «Im Stil des echten Dichters ist nichts Schmuck, alles notwendige Hieroglyphe». Es find aber wol nur Kommentare dazu, die die Propheten der romantischen Doctrin, Hardenberg und Fr. Schlegel, geben, Ersterer verkündet in den Lehrlingen von Sais 18): «Man

 $<sup>^{16})</sup>$  N. III. 178, Fr. -  $^{16})$  Ebd. 171. -  $^{17})$  Ath. I. II. 45 = W. Schl. VIII. 15. -  $^{18})$  N. II. 68 ff.

beschuldigt die Dichter der Übertreibung und hält bildliche, uneigentliche Sprache gleichihnen ihre fam nur zu gute ...; aber mir scheinen die Dichter noch bei weitem nicht genug zu übertreiben, nur dunkel den Zauber jener Sprache zu anden und mit der Phantafie nur fo zu spielen, wie ein Kind mit dem Zauberstabe feines Vaters spielt. Sie wissen nicht, welche Kräfte ihnen untertan find, welche Welten ihnen gehorchen müssen. Ist es denn nicht war, dass Steine und Wälder der Musik gehorchen? . . Blühen nicht wirklich die schönsten Blumen um die Geliebte ...? Wird für sie der Himmel nicht heiter und das Meer nicht eben? - Drückt nicht die ganze Natur, fo gut wie das Gesicht und die Geberden, der Puls und die Farben, den Zustand eines jeden der höheren, wunderbaren Wefen aus, die wir Menschen nennen? Wird nicht der Fels ein eigentümliches Du, eben wenn ich ihn anrede?» u. f. f. Und Fr. Schlegel fügt der «Rede über die Mythologie» in der späteren Bearbeitung, aber ganz im Sinne des «Gesprächs über die Poesie» folgende Worte ein 19): «Welch unermesslich reiche Natur-Symbolik liegt nicht in jenen Schilderungen und Gleichnissen verhüllt, welche die Dichter aus der sichtbaren Fülle der Natur, so wie sie dem sinnlichen Auge erscheint, entlehnen; in jenen gewönlichen Bildern, meine ich, von riefelnden Quellen und leuchtenden Flammen, von Blumen und Sternen, überhaupt von der grünenden Erde, fammt allen ihren Gewächfen und Gebilden . . . . Bei dem bloßen Gewonheitsdichter, der nur von der Oberfläche wegfingt, was ihn grade beschäftigt, oder wie es allgemein hergebracht und üblich ift, da ift das alles ein leerer und eitler Schmuck, eine überflüffige und beschwerliche Zierat.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Fr. Schl. V. 205, eine Stelle, welche Ath. III. 1. 104 fich noch nicht findet.

Bei dem waren Dichter aber haben alle diese Bilder und Gleichnisse eine tiese Bedeutung, und wol wäre es lonend und belehrend, wenn ein im Geist erhellter Naturphilosoph diese Symbolik, welche in den Sinnbildern der Poesie verborgen liegt, hervorzöge und ... zusammenstellte; oder .... ein begeisterter Naturdichter .... mit Bewusstsein, was er als Denker und Seher in der Natur erkannt, nun in Poesie in jenem bildlichen Frühlingsgewande aussprechen wollte.»

Die romantische Bildlichkeit nimmt also eine tiefere Bedeutung für sich in Anspruch, als ihre Oberfläche zeigt, sie ist der ausgestreckte Finger in eine andre geheimnisvolle Welt, welche nur dem Auge des «im Geist erhellten Naturphilosophen», des «Denkers und Sehers" fich entschleiert. Diese wunderbare Beziehung weiht das romantische Bild, ja mit dem Bild die ganze romantische Sprache zu etwas höherem ein. Denn nicht etwa nur den Ausdrücken, welche wir nach unserer bisherigen einfältigen Praxis fofort als metaphorische erkennen würden, sondern der ganzen sprachlichen Darstellung des Romantikers liegt eine bildliche, allegorische und symbolische Bedeutung, eine Anspielung auf die Geheimnisse eines höheren Lebens zu Grunde. Das ist ein hochwichtiges romantisches Stilgesetz, dem wir zur Erschöpfung unseres Gegenstandes notwendig näher treten müssen.

Die ganze Welt des Erscheinenden birgt hinter ihrer Hülle eine zweite Welt, in die weder unser Auge noch unser Denkvermögen Zutritt hat, welche aber in wunderbarer Weise jener ersten auf allen Punkten entspricht. Beide sind wie durch Pedalkoppel mit einander verbunden, so dass jedes Berüren der einen sofort ein geheimnisvolles Mitklingen der andern hervorrust. Aber kein Verstand wird je die wunderbaren Fäden, welche von hier nach dort füren, entdecken können, nur die be-

geisterte Phantasie ant ihr Dasein und schwingt sich sicher an ihnen hinüber.

Der Punkt, an dem die romantische Anung am 111. häufigsten die Hebel ansetzt, in die neue Welt vorzudringen, ist, wenn wir unwichtigeres bei Seite lassen, die Naturphilosophie. Es find hier durchweg die Schellingschen Gedanken, welche befruchtend in die empfängliche Seele der Romantiker fallen. Schelling hatte fich in Leipzig mit Eifer auf physikalische Studien geworfen 20), hatte 1797 die «Ideen zur Philosophie der Natur», 1798 die Schrift «Von der Weltfeele» erscheinen lassen und im Herbst desselben Jares seine Jenaer Antrittsvorlefung avon der Notwendigkeit, die Natur aus ihrer Einheit zu fassen<sup>91</sup>), gehalten. Von den Ergebnissen und der Methode der Wissenschaftslehre ausgehend entwickelte er die Identität des Gemüts und der Materie. «Die Natur foll der fichtbare Geist, der Geist die unfichtbare Natur fein.» leder Naturorganismus trägt in fich etwas fymbolifches, eine Abspiegelung der Menschenfeele. Hauptaufgabe der Naturphilofophie ist: die Zurückfürung aller vereinzelten Kräfte zu einer Einheit.

Diese Anschauungen in der poetisch angehauchten Darstellungsweise ihres Urhebers waren der Romantik wie auf den Leib zugeschnitten <sup>22</sup>).

Hardenberg, von jeher der Phyfik befreundet <sup>23</sup>), verarbeitete fie mit so begeisterter Systemlosigkeit, dass Schelling und sein Schildträger Steffens wenig erbaut waren von dem «fragmentarischen Wesen, wo man die Natur gleichsam auf witzigen Einfällen zu ertappen sucht und alles nur auf ein regelloses Zusammenhäusen solcher Einfälle hinausläust\*, und schon anzüglich genug von

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Aus Schellings Leben in Brfen. Lpz. 1869. Bd. I. S. 129 ff. — <sup>21</sup>) Steffens, Was ich erlebte. IV. 76. — <sup>22</sup>) Über das Verhältnis der einzelnen Romantiker zur Naturphilosophie vgl. Haym 610 ff. — <sup>23</sup>) N. I. XXII.

«Schlegelianismus der Naturwiffenfchaften» fprachen <sup>24</sup>). Schlegelich war freilich das Gewand, der naturphilofophische Kern aber unverkennbar Schellingsch. Hardenberg ist leidenschaftlich darauf versessen, die Kräste der Seele auf das Naturleben und die Erscheinungen der Materie auf den Geist zu übertragen, nicht etwa nur in unschädlicher Spielerei der Phantasie, sondern in der bewussten Voraussetzung einer Uridentität beider. Aus der gegenseitigen Besruchtung von Psychologie und Physik würden beiden ungeante Erkenntnisse erwachsen.

«Wie wenig hat man noch die Physik für das Gemüt und das Gemüt für die Außenwelt benutzt.» N. II. 100, Fr. - «Die Physik ist nichts als die Lehre von der Phantasie.» Ebd. 111. - «Jeder durchsichtige Körper ist in einem höhern Zustande, er scheint eine Art des Bewusstfeins zu haben." Ebd. 114. - «Die Natur hat Witz, Humor, Phantafie u. f. w. Im Tierreiche war die Natur am witzigsten, hier ist sie durchaus humoriffisch. Die Stein- und Pflanzennatur trägt mehr das Gepräge der Phantasie.» Ebd. 115. -Ebenfo kehren die Naturgefetze in der Pfychologie wider. Keinem fiel es bisher ein, noch neue, ungeante Kräfte in der Seele aufzufuchen. «Wer weiß, welche wunderbare Vereinigungen, welche wunderbare Generationen uns noch im Innern bevorstehen.» Ebd. 100. — «Sollte Kälte wirklich die Muskeln stärken, so müssten Witz, Scherz und Leichtsinn auch wol die geistigen Muskeln stärken und erfrischen.» Ebd. 121. - «Galvanismus des Geistes» war im Sommer 1798 ein Stichwort der Hardenbergschen Unterhaltung. Schleierm.s Leben, III. 77 und 81.

Fr. Schlegel felbst, so sehr er in den Dresdner

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) So Steffens in einem Brf. an Schelling: Aus Schellings Leben, I. 277.

Briefen die physiko-psychologische Theorie Hardenbergs zum Gegenstand seiner Kapriolen macht, konnte sich doch nicht dem naturphilosophischen Ansteckungsstoff, welcher nun einmal die Romantik ergriffen hatte, entziehen. Er benutzt die vortressliche Gelegenheit in Dresden, wo er mit Wilhelm und Caroline, mit Hardenberg, Schelling und Gries zusammentras (25), um «doch diese Wissenschaft eben auch zu lernen» und meint, da er schon Heste zur Physik habe, werde er auch bald eine Physik haben (26). — In dem «Gespräch über die Poesse» von 1799 setzt er dann, wie wir unten sehen werden, die neue Naturphilosophie in Fluss, um die Mühlen des romantischen Dichters der Zukunst zu treiben.

Änlich ist dann auch das Verhältnis W. Schlegels und Tiecks zur Naturphilosophie. Beide wissen sich zwar frei von eigentlich philosophischen Interessen, aber beide erklären die Schellingschen Ideen für gute Prife der romantischen Poesie. Der erstere sieht in ihnen das beste Mittel, dem lang dauernden «Depoetisationsprozess» Einhalt zu tun und endlich einmal Luft, Feuer, Wasser, Erde wider zu poetifiren 27); und der andere fürt diese Absicht durch die Tat aus, indem er sich im getreuen Eckart und im Runenberg in die dämonischen Beziehungen des Natur- und Gebirgslebens zum menschlichen Gemüt verfenkt. Diese allgemeine Umsetzung der philosophischen Paragraphen in poetische Anschauungen musste endlich auch auf ihren Erzeuger felbst zurückwirken. Schelling felbst fing an, poetische Formen für seine Gedanken zu benutzen. «Er hat, schreibt Caroline im Mai 1801 an

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Über dies romantische Stelldichein s. Aus dem Leben von J. D. Gries (als Handschrift gedruckt) 1855. S. 25 ss. — <sup>26</sup>) Aus Schleierm.s Leben III. 88. — <sup>27</sup>) In einem Brs. an Schleierm. Aus Schleierm.s Leben III. 182.

ihren Gatten <sup>28</sup>), eine unzälige Menge folcher kleinen Gedichte, worin die Naturphilofophie und fein Gemüt innig verwebt find.»

Wenn nun die romantische Poesie die Darstellung 1 12. jener andern, hinter der Natur verborgenen Welt fein will, welche sprachlichen Mittel stehen ihr zur Erreichung dieses Zieles zu Gebote? Das ist klar, der direkte Ausdruck vermag nicht an das alle Erfarung Übersteigende heranzureichen, fondern «das Höchste kann man, eben weil es unaussprechlich ist, nur allegorisch fagen» 29). Als Rätfel muss es erscheinen, und das Rätfelhafte ist demnach «die Quelle von dem Phantastischen in der Form aller poetischen Darstellung» 30). Aber «die Sprache, die, ursprünglich gedacht, identisch mit der Allegorie ist, das erste unmittelbare Werkzeug der Magie» 31), eignet sich auch vorzüglich zu einem solchen symbolischen Gebrauch. Denn die Sprache ist felbst, nach den Worten des romantischen Sprachforfchers, des Schwagers Tiecks, Bernhardis 32), eine «Allegorie des Menschen und seiner Natur, eine sinnliche Konstruction und Chiffer seines Wesens» und wird in ihrer Bildung vom einzelnen Laut bis zum umfaffenden Satzgebäude durchweg von fymbolischen Tendenzen geleitet.

Doch das find allgemeine Grundfätze, wie steht es um ihre Anwendung im Einzelnen? Dem Versuch, diese Frage zu beantworten, stellen sich freilich große Schwierigkeiten in den Weg. Denn es gehört zum Wesen der

<sup>&</sup>lt;sup>28)</sup> Caroline, Brfe. u. f. w. Herausg. v. Waitz. Lpz. 1871. Bd. II. 93; vgl. über Schellings damalige poetifche Verfuche Aus Schellings Leben I. 247 und Haym 634 ff. — <sup>29</sup>) Fr. Schl. im Gefpr. ü. d. Poefie, Ath. III. 1. 107 = S. W. V. 209. — <sup>30</sup>) Ebd. 121 = 220. — <sup>31</sup>) Ebd. 183 = (etwas verändert) 236. — <sup>32</sup>) A. F. Bernhardi, Sprachehre. Berl. 2 Tle. 1801 — 3. I. 69 u. 100; vgl. W. Schl.s Rezenfion, XII. 141 ff. und Hayms Befprechung diefes Werkes, S. 852 ff.

ganzen Romantik, dass ihre Wünsche immer ihren Taten weit vorauseilen, dass sie Türme baut, deren Kosten ihre eigne Kasse am wenigsten zu bestreiten vermag. Sie giebt uns deshalb auch für unsere Frage viel mehr gute Lehren als ein handgreisliches Vorbild, viel mehr Regeln als Beispiele. Wenn wir jedoch dem Folgenden diesen Mangel zu gute halten, so werden die stillistischen Mittel, welche die Romantik hat oder zu haben meint, um die Welt des Geheimnisses zu entschleiern, hauptsächlich drei sein.

Erstens. Die Metapher. Diese, welche uns oben 13. bereits zu unserer ganzen Untersuchung den Weg wies, ist als «eine Gleichsetzung verschiedener Bildersphären» der sprachliche Ausdruck für den innersten Zusammenhang beider Welten. «Betrachten wir die Sprache als Spiegel und Bild von uns felbst, schreibt Bernhardi, und W. Schlegel citirt es beifällig 33), fo liegt der Gedanke fehr nahe, dass es nur eine scheinbare Trennung sei, wenn wir die Welt in eine sinnliche und eine unsinnliche zerschneiden, sondern dass die eine die andere nur reflectire, und dass ein geheimes Band zwischen beiden fei, welches die Sprache durch die Metapher ausdrückt und nach dessen Entdeckung die Philosophie von jeher strebte, one es jedoch als seit kurzem aufzufinden.» Eine Anwendung dieses Satzes giebt uns der Verfasser felbst, wenn er in einer Rezension des Schlegel-Tieckschen Musenalmanach von 1802 über Fr. Schlegels Romanze vom Licht schreibt 34), dass hier das Univerfum durch eine «Vermischung aller Metaphern und eben dadurch die absolute Identität bewundernswürdig ausgedrückt» werde.

Zweitens. Die Allegorie. Als Tieck im Jare ¶ 14.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Bernhardi a. a. O. 84 = W. Schl. XII. 147. — <sup>34</sup>) f. Kober-ftein, Grundriss IV. 828 u. Haym 756; die Romanze felbst: Fr. Schl. IX. 85.

Petrich, Romantischer Stil.

1796 feine Bearbeitung des Sturmes mit einer, allerdings fchon früher geschriebenen Einleitung über «Shakespeares Behandlung des Wunderbaren» 35) herausgab, fprach er fich in der letzteren fehr kräftig gegen die poetische Benutzung von allegorischen Wesen aus, die er «unwirkfam» nennt und erklärend hinzufügt, die Allegorie habe nicht die täuschende Kraft; «man sieht den Directeur gleichsam mit der Hand unter seine nachamenden Marionetten greifen, 36). Als derfelbe Tieck dann aber 1708 den Sternbald veröffentlichte, da verkündigte er durch das ganze Werk den äfthetischen Grundsatz, dass alle Kunst allegorisch sein müsse. «Wir fügen zusammen, fagt er 37), wir fuchen dem Einzelnen einen allgemeinen Sinn aufzuheften und so entsteht die Allegorie. Das Wort bezeichnet nichts anders als die warhafte Poesse. die das Hohe und Edle fucht und es nur auf diefem Wege finden kann.» So widersprechend beide Äusserungen scheinen, so wenig sind sie es. Die Allegorie, welche die Romantiker verabscheuen, ist die einer klaren Versinnlichung dienende, symbolische Darstellung bestimmter Begriffe und Handlungen, welche ebenfo, wie sie in die Allegorie übersetzt wurden, auch jederzeit eine Rückübersetzung zulassen. Die eigentlich romantische Allegorie dagegen foll das über das ganze Kunftwerk fich verbreitende Spiegelbild unaussprechlicher Anungen und Empfindungen fein, durch welches wir wie von ferne in die Geheimnisse der Kunst, der Philosophie u. s. w. hineinschauen. «Die ware, höchste Allegorie», heifst es daher in den Phantasieen 38), verliert wol eben durch sich selbst wider «die kalte Allgemein-

 $<sup>^{35})</sup>$  Der Sturm. Ein Schaufpiel von Shakespeare. Bearbeitet v. L. Tieck. Berl. u. Lpz. 1796. S. I ff., jetzt auch Krit. Schr. v. L. Tieck, 2 Bde., Lpz. 1848. I. 35 ff. —  $^{36})$  Ebd. 3 u. 7 = 39 u. 42. —  $^{37})$  T. XVI. 282, St. —  $^{38})$  Ph. 264; die Stelle gehört T. zu.

heit». In diesem Sinne fagt Tieck 39), dass er, «vom Calderon für die allegorische Poesie begeistert» im Octavian versucht habe, seine «Ansicht der romantischen Poefie, allegorisch, lyrisch und dramatisch niederzulegen». In diesem Sinne sind auch seine früheren Dichtungen. die Volksmärchen, der Zerbino, die Genoveva allego-In diesem Sinne nimmt ferner Fr. Schlegel für die vier unsterblichen Romane, von denen er in der Lucinde träumt, die Allegorie in Anspruch. «Auch in dem, heifst es dort 40), was reine Darstellung und Tatfache scheint, hat sich Allegorie eingeschlichen und unter die schöne Warheit bedeutende Lüge gemischt. Aber nur als geiftiger Hauch schwebt sie beseelend über die ganze Masse, wie der Witz, der unsichtbar mit seinem Werke spielt und nur leise lächelt." Er lobt besonders diejenigen «Dichtungen der alten Religion», deren «schöne Bedeutsamkeit unbestimmt geblieben ist und immer neue Deutungen und Bilder erlaubt» und spricht es endlich in dem Gespräch über die Poesie mit nackten Worten aus 41): «Alle Schönheit ist Allegorie». In diesem Sinne allegorisch verfärt endlich auch Hardenberg. Eins seiner Fragmente lautet 42): «Alles Vollendete spricht sich nicht allein, es spricht seine ganze mitverwandte Welt aus. Daher schwebt um das Vollendete jeder Art der Schleier der ewigen Jungfrau, den die leiseste Berürung in magischen Duft auflöft, der zum Wolkenwagen des Sehers wird." «Eine leife Hindeutung auf Allegorie» müsse sein geplanter bürgerlicher Roman haben 43). Der Heinrich von Ofterdingen verläuft bekanntlich fchon vor dem Schluss in vollständige Allegorie und die Lehrlinge, von deren «ungeheuren Offenbarungen» Carl von Hardenberg nach dem Tode feines Bruders an Tieck

 $<sup>^{39})</sup>$  T. I. XXXVIII, Vorber, z 1. Lieferg. —  $^{40})$  Luc. S. 103. —  $^{11})$  Ath. III. 1. 107 = S. W. V. 209. —  $^{12})$  N. II. 162. —  $^{13})$  N. III. 166.

fchreiben konnte <sup>44</sup>), tun es fchon von Anfang an. Der Einzeltropus verschwindet hier deshalb fast völlig, weil alles Tropus geworden ist. Überall aber zeigt sich das eigentümlich Romantische in dieser allegorisirenden Poesie darin, dass der Leser trotz des bestimmten Bewusstseins, dass hier mehr gesagt werden solle, als die Worte verraten, dennoch fast nie im Stande ist, dieses Mehr zur klaren, begriffsmäßigen Vorstellung zu verdichten, sondern, geplagt wie Tantalus, sofort die Frucht seiner Arbeit einbüßt, wenn er die Hand danach ausstreckt.

Die Kunftformen, welche nach Ansicht und Praxis der Romantiker sich für diese Allegorie vorzüglich eignen, sind das Märchen und der Roman. Jenes «ist gleichsam der Kanon der Poesie» 45). «Alle Märchen sind nur Träume von jener heimatlichen Welt, die überall und nirgend ist» 46) und «in einem ächten Märchen muss alles wunderbar, geheimnisvoll und zusammenhängend sein . . . . die ganze Natur muss wunderlich mit der ganzen Geisterwelt gemischt sein» 47). Danach sind dann die Märchen in den Lehrlingen und im Heinrich von Ofterdingen versertigt als romantisch-allegorisrende Brennpunkte der ganzen Dichtung, in der sie stehen, und deshalb zugleich der verborgenen Welt des Kunst- und Naturlebens, welche in dieser ihre Verklärung findet 48).

Diese Märchenbegeisterung übertrug sich auch von Hardenberg auf seinen Freund Friedrich, welcher z. B. im Sommer 1799 an Caroline schreibt <sup>49</sup>), dass er guter Hoffnung mit Märchen sei, denn er brauche zwei ordent-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Briefe an L. Tieck. Herausg. v. K. v. Holtei. 4 Tle. Breslau 1864. I. 321. — <sup>45</sup>) N. III. 165. — <sup>46</sup>) N. II. 171. — <sup>47</sup>) Ebd. 170. — <sup>48</sup>) Eine nähere Befprechung diefer Märchen findet man bei Haym 351 u. 383; desjenigen im Heinrich v. O. auch bei G. Brandes, Hauptfrömungen der Lit. des 19. Jrh., überfetzt von Strodtmann. 4 Bde. Berl. 1872 ff. II. 276. — <sup>49</sup>) Caroline a. a. O. I. 258.

liche zur zweiten Lucinde, «das eine foll die Liebe bedeuten und das andere die Poesie», wärend Tieck schon aus eigenster Neigung mit der Naturphilosophie nichts besseres anzufangen wusste, als sie in die Märchenpoesie zu verstecken. Dasselbe Prinzip der Allegorisation beherrscht andererseits auch den romantischen Roman. Denn derselbe ist bestimmt, wie W. Schlegel in Übereinstimmung mit seinen Freunden erklärt 50), «die zarteren Geheimnisse des Lebens, die nie vollständig ausgesprochen werden können, in reizenden Sinnbildern erraten zu lassen.

Drittens. Die Mythologie — nicht die alte klaf-¶15. fische, sondern eine neue romantische. Es ist gewis, kein bessers Mittel hätte die Schule haben können, das Bild des Unaussprechlichen in das Wort zu bannen als eine Mythologie, wenn diese nicht ihr — pium desiderium geblieben wäre. So aber müssen wir leider aus dem Ziel, das sie sich steckte, auf den Weg, den sie gehen wollte, schließen. Fr. Schlegel und Schelling übernehmen diesmal die Fürung 51). In dem Gespräch des ersteren über die Poesie trägt Ludovico eine merkwürdige «Rede über die Mythologie» vor 52). «Soll das

<sup>50)</sup> W. Schl. IX. 111. — 51) Vgl. auch die Aussürungen bei Haym 648, 692 u. 838. — 52) Ath. III. 1. 94 ff. u. Fr. Schl. S. W. V. 196 ff., an letzterem Orte freilich etwas verändert, indem namentlich dem Begriff der Mythologie derjenige der symbolischen Naturansicht epexegetisch und abschwächend an die Seite gestellt wird. Andeutungen über den hohen Wert der Mythologie geben die Romantiker auch sonst z. B. Fr. Schl. V. 79 (Über das Studium d. griech. Po.): "Der griechische Mythus ist, wie ein treuer Abdruck im klarsten Spiegel, die bestimmteste und zarteste Bildersprache sür alle ewigen Wünsche des menschlichen Gemüts, mit allen seinen so wunderbaren als notwendigen Widersprüchen; eine kleine vollendete Welt der schönsten Anungen der kindlich dichtenden Vernunst." Den "unschätzbaren Vorteil, einen bestimmten mythischen Kreis zu haben", wie ihn die katholische Religion dem Maler biete, betont auch W. Schl. Ath. II. I. 135 = S. W. IX. 92

höchste Heilige, ruft er aus, immer namenlos und formlos bleiben? . . . . Ihr müsst es oft im Dichten gefült haben, dass es euch an einem festen Halt für euer Wirken gebrach, an einem mütterlichen Boden, einem Himmel, einer lebendigen Luft .... Es fehlt .... unferer Poesie an einem Mittelpunkt, wie es die Mythologie für die der Alten war . . . . Wir haben keine Mythologie, aber .... wir find nahe daran, eine zu erhalten .. - oder vielmehr es wird Zeit, dass wir ernsthaft dazu mitwirken follen, eine hervorzubringen.» Diese neue Mythologie, wird dann weiter entwickelt, müsse als «ein hieroglyphischer Ausdruck der umgebenden Natur» aus einem schöpferischen Zusammenwirken der verschiedenen Faktoren des Zeitalters, des Idealismus und des Spinoza, der Physik und der widererweckten orientalischen Poesie herauswachsen.

Das nächste Interesse, welches der Romantik diese mythologischen Träume eingab, war ja freilich ein in hohem Grade praktisches, jenes nämlich, welches sie schließlich statt der unerreichbaren Mythen den handgreislichen Katholicismus erwälen ließ. Allein es liegt auf der Hand, auch der romantische Stil würde, falls sie zur Frucht hätten reisen können, eine wesentliche Bereicherung erfaren haben. Die mythologischen Namen und Vorgänge hätten die Miniaturbilder der bisher unausgesprochenen Welt, die Spalten, durch die wir in den romantischen Himmel hineinsehen könnten, werden müssen. Und doch, es wäre ein Irrtum, zu meinen, dass die Klarheit und Plastik der romantischen Bildersprache dadurch gewonnen haben würde. Unser Mythologie behauptet a. a. O. ausdrücklich, die neue Mythologie müsse

<sup>(«</sup>die Gemälde». Gespräch 1798). Endlich N. III. 186, Fr.: «In Hans Sachs liegt der Entwurf einer eignen Art von allegorischer, üttlicher, ächtdeutscher Mythologie.»

nicht wie die alte in unmittelbarem Anschluss der Phantasie «an das nächste, lebendigste der sinnlichen Welt», sondern «aus der tiessten Tiese des Geistes heraus» im Anschluss an das große Phänomen des Zeitalters, den Idealismus, entstehen. Die abstrakten Vorstellungen des Geistes waren also zum Fruchtboden der mythologischen Bilder bestimmt und an die innern Organe der Seele, nicht an die äußeren der Sinne würde sich ihre Sprache gerichtet haben. Es war daher kaum zu verwundern, dass Tieck, diese kraftlosen Träumereien lächerlich machend, im Anti-Faust meint 33, es sei vielleicht das erste Stückchen der neuen Schlegelschen Mythologie, dass der Merkur wider Schattensürerdienste thue.

Wir haben demnach auf der Höhe der romantischen Bildlichkeit kein anderes Ergebnis gewonnen, als am Eingang: eine unsinnliche, teils von nebelhaften Gefülen, teils von wissenschaftlichen Tendenzen angekränkelte Phantasie bestimmt den Grundton des romantischen Bildes. Sie wird von unsern Dichtern als «die Phantasie in höherem Sinne» gepriesen und W. Schlegel beschreibt sie näher <sup>54</sup>) als «die innere Anschauungskraft dessen was nicht dem Grade oder der Zusammensetzung, sondern der Art nach alle äußere Wirklichkeit übersteigt; ein lichtvolles Träumen in der stillen Nacht des inneren Sinnes, bei dem Künstler mit der Gabe verbunden, die geheimnisvollen, nie von der Seele, ihrer Geburtstätte, ganz abzulösenden Bilder durch eine ebenso zauberische Darstellung mitzuteilen».

<sup>53)</sup> Anti-Faust 1801 in L. Tiecks Nachgel. Schr. I. 135. —
54) W. Schl. XII. 279 in einer Rezension von Gries' Rasendem Roland 1810.

## ZWEITES KAPITEL.

## DER ARCHAISMUS

DES

ROMANTISCHEN STILS.

## ZWEITES KAPITEL.

## DER ARCHAISMUS

DES

ROMANTISCHEN STILS.

\*Die Kunft, auf eine angenehme Art zu befremden, ¶ 16. einen Gegenstand fremd zu machen und doch bekannt und anziehend, das ist die romantische Poetik.» — «So wird alles in der Entsernung Poesie: ferne Berge, serne Menschen, serne Begebenheiten u. s. w. (alles wird romantisch).» Mit diesen Sätzen spricht Hardenberg 55) einen Gesichtspunkt aus, welcher sür die meisten Eigenheiten des romantischen Stils Richtung und Anstos gegeben hat, und wenn wir das «u. s. w.» in «serne Worte, serne Wendungen» übersetzen, so haben wir auch eine authentische Begründung des romantischen Archaismus.

Denn wodurch kann die Sprache mehr dazu beitragen, einen Gedanken in die Ferne zu verfetzen, als wenn fie felbst ihr Gewand aus der Ferne holt, als wenn sie felbst nicht in den Worten und Wendungen des gegenwärtigen Gebrauchs, sondern in denjenigen einer entlegenen Kulturstuse austritt. Die Phantasie des Schriststellers baut aus den verschütteten Ruinen der Sprache vor der Phantasie des Lesers eine neue Welt aus, welche diesen mit Gewalt in die alte zurückzaubert. Der Archaismus im weitesten Sinne, die Widerbelebung nicht nur einzelner verloren gegangener Ausdrücke und Formen,

<sup>55)</sup> N. II. 167 u. 165 vgl. III. 236.

fondern zugleich des ganzen veralteten Satzgefüges und Tones ist daher ein treuer Bundesgenosse der Romantik gewesen und hat sowol ihre ästhetischen als ihre wissenschaftlichen und politischen Bestrebungen nachdrücklich unterstützt. Der Archaismus ist die Reaktion in der Sprache und je weiter deshalb die Romantik ihren Schwerpunkt ins Mittelalter zurückverlegte, um so walverwandter musste er ihr werden, bis der jüngere Nachwuchs, die — nach Goethes Ausdruck — «forcirten Talente» sich schließlich ihre Narrenkappe daraus zuschnitten. Es war also für die Romantiker ein in hohem Grade sachliches Interesse, dem ihr Archaismus entsprang, wärend ihr erbittertster Gegner, J. H. Voss, wesentlich nur durch sormelle Erwägungen auf denselben Weg geleitet worden war <sup>56</sup>).

¶ 17. Diese innere Sympathie mit dem Archaismus hatte ihre äussere Grundlage und selbstverständliche Vorbedingung in der Kenntnis der ältern deutschen Literatur. Wollen wir daher den archaistischen Sprachgebrauch der Romantiker darstellen, so haben wir denselben Schritt für Schritt aus ihrer Bekanntschaft mit unstrer ältern Dichtung herzuleiten.

Tieck giebt auch hierzu wie zu allen eigentlich dichterischen Neuerungen der Schule den Ton an. Sein Archaismus sliest voll und reich aus der Quelle, die Genossen schöpfen nur aus seinem Brunnen. Wir werden uns deshalb im allgemeinen auf ihn beschränken können und nur am Schluss die besreundeten Seitenströmungen andeuten.

Aus dem ersten unscheinbaren Abdruck des Goetheschen Götz hat Tieck gewissermaßen das Lesen gelernt und durch dieses Gedicht in seiner Phantasie für immer

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Über den Voss'ſchen Archaismus vgl. J. H. Voss von W. Herbſt. Lpz. 1874. Bd. II. Abtl. 1 S. 84.

eine Richtung nach jenen Zeiten, Gegenden, Gestalten und Begebenheiten bekommen - fo bezeugt er felbst widerholt schriftlich und mündlich 57). Damit konnte auch eine Liebe für den kräftigen archaistischen Ton jenes Werkes nicht ausbleiben. Die erste bestimmte Anregung aber, seine Aufmerksamkeit der ältern germanischen Dichtung selbst zuzuwenden, empfing Tieck wie fo vieles von feinem Busenfreunde Wilhelm Heinrich Wackenroder. Tieck war zu Oftern 1792 auf die Universität gegangen, sein Freund noch in Berlin zurückgehalten. Ein zärtlich lebhafter Briefwechsel verband die Getrennten. In ihm fpringt die Quelle der romantischen Germanistik 58). Zwar im Mai deffelben Jares schrieb Wackenroder noch bei Gelegenheit seiner Lektüre der Denisschen Offian- und Edda-Übersetzungen nach Halle, dass «bei aller großen Simplicität und erhabenen Phantasie, die die nordischen Dichtungen zeigen, dennoch fo viel ungeheures, was ans Lächerliche und Ungereimte grenzt, fo viel schwerfälliges, so viele entsetzlich harte, unschmackhafte Bilder vorkommen, dass man, wenn man beständig sein Auge auf die eingepelzten Götter Skandinaviens heften wollte, allen Sinn für ein fanftes griechisches Profil verlieren würde.» Allein schon Anfang Dezember würde er es wol nicht mehr schreiben. Damals heifst es: «Ich höre beim Prediger Koch 59) . . . ein Kollegium über die allgemeine Literaturgeschichte, vornehmlich über die schönen Wissenschaften unter den Deutschen. Da hab ich denn manche fehr interessante Bekanntschaft mit altdeutschen Dichtern gemacht und

<sup>57)</sup> T. VI. S. VI. (Vorbericht zur zweiten Lieferung) u. H. Frhr. v. Friesen: L. Tieck. Erinnerungen eines alten Freundes. Wien 1871.
II. 45. — 58) Briese an L. Tieck herausg. von K. v. Holtei IV. 169 sfr., 175 sfr., 228 sfr., 239 u. 245 vgl. Haym, 810. — 59) Friesen a. a. O.
II. 69 schreibt irrtümlich von einer gemeinsamen Teilnahme T.s u. Wackeur.s an diesen Vorlesungen.

gesehn, dass dies Studium, mit einigem Geist betrieben, fehr viel Anziehendes hat. Ich ... schmeichle mir jetzt öfters mit der ... Hoffnung, einmal in dem Winkel mancher Bibliothek Entdeckungen in diefem Fach zu machen. Schon Sprache, Etymologie und Wortverwandtschaft... machen das Lesen jener alten Überbleibsel Aber auch davon abstrahirt, finder man viel Genie und poetischen Geist darin.» Freilich gegen den Freund bedarf es für folche bedenkliche Studien noch der Entschuldigung, «Sei doch nicht bange schreibt er ihm beruhigend im Januar 1793 - dass ich mit der altdeutschen Poesie meinen Geschmack verderbe.» Er studire sie nur, um die herbe Zeit der Trennung leichter zu überwinden. «Du kennst übrigens - fügt er hinzu - fehr wenig von den altdeutschen Literaten, wenn du blos die Minnesinger kennst. Überhaupt ist (sic) sie zu wenig bekannt. Sie enthält viel Gutes, Interessantes und Charakteristisches und ist für Geschichte der Nation und des Geistes sehr wichtig.»

8. Diefe freundschaftlichen Anregungen fielen sicher auf keinen unempfänglichen Boden. Gleichwol vergingen fast noch zwei Lustra, ehe sie Früchte trugen, ehe wir Tieck über dem Studium mittelhochdeutscher Dichtung selbst antressen. Er musste sich den Geschmack an derfelben erst durch die Beschäftigung mit der volkstümlichen Prosaliteratur des sechzehnten und siebzehnten Jarhunderts präpariren. Die Volksbücher vor allem sind es, welche zwischen 1795 und 1800 sein Dichterinteresse in höchstem Masse in Anspruch nahmen. In den Volksbüchern steht daher auch eigentlich die Wiege seiner Archaismen.

Die frühfte Spur von Tiecks Liebe zum Volksbuch ist eine gelegentliche Verwertung der Geschichte von den vier Heymonskindern in dem 1793 entworsenen, aber erst 1797 in bearbeiteter Gestalt gedruckten Trauerfpiel Karl von Berneck 60). In den Vordergrund feiner dichterischen Tätigkeit als die Ideale, denen er seine eigne Darstellung nahe zu bringen strebt, treten die Volksbücher dagegen seit dem Jare 1795. Im Anfang des zweiten Teils des Peter Leberecht, der dem genannten Jare angehört, schreibt er nach der Absertigung der Spiess-Kramerschen Ritter- und Räuberromane 61): «Die gewönlichen Leser sollten ja nicht über jene Volksromane spotten, die von alten Weibern auf der Strafse für einen und zwei Groschen verkauft werden, denn der gehörnte Siegfried, die Heymonskinder, Herzog Ernst und die Genoveva haben mehr ware Erfindung und find ungleich reiner und beffer gefchrieben als jene beliebten Modebücher . . . Will der Leser mir nicht auf mein Wort glauben, so mag er iene schlecht gedruckten und verachteten Geschichten selber nachlesen, und wenn fein Geschmack noch nicht ganz und gar zu Grunde gegangen ist, so wird er diesen vor jenen den Vorzug geben.»

Das waren allerdings Kuckukseier, die Tieck in das Nest der Nicolai legte. Denn von dem ältern Nicolai lebhaft empsohlen erschien der Peter Leberecht im Verlage des jüngern. Dieselben Behauptungen von den «besser geschriebenen» alten Büchern widerholte Tieck sogleich 1796 in den Schildbürgern, in denen er selbst ein Volksbuch zu seinen satirischen Zwecken benutzte 62). «In jenen alten sogenannten Scharteken stecke eine Krast der Poesie, eine Darstellung, die im ganzen so war sei, dass sie beim Volke sowie bei jedem poetischen Menschen noch lange in Ansehn bleiben würde.» Endlich bestätigt Tieck seine damalige Be-

<sup>60)</sup> T. XI. 14. — 61) T. XV. 21. Die Erwänung der Genoveva an diefer Stelle zeigt übrigens die Irrtümlichkeit der spätern Behauptung T.s., dass er dies Volksbuch erst 1798 kennen gelernt habe. S. I. XXVI. XXVII. (Vorbericht zur ersten Lieferg.). — 62) T. IX. 9.

geisterung für «die einfache Form und Herzlichkeit des Tones» in den Erzälungen der Volksbücher, die «fo richtig und großartig aufgefasst, fo schlicht und treuherzig dargestellt» seien, auch in den Vorberichten zur ersten und zur dritten Lieferung der Schriften 1828 und 1829 63). Bis zum Aberglauben sei sein Glaube an die Vortrefflichkeit dieser Schriften gegangen. «Denn das Zufällige, Entstellte, die Abkürzungen, die oft die Sache dunkel und unverständlich machen, die Ungeschicklichkeit der Abschreiber und Umarbeiter, ja Schreib- und Druckfehler können am Ende, wenn die Vorliebe fchon bis zum Phantastischen gesteigert ist, diesen Dingen einen Wert geben, der natürlich bei abgekülter Überlegung wider verschwindet. Ein solches altes Poem wird durch die Überlieferung, die es bald roh, bald unverständlich macht, bald Widersprüche hineinbringt, gleichfam in ein Naturprodukt verwandelt, an dem unfre andende Kraft eben recht viele Arbeit findet, um diese Unebenheiten zu erklären oder wegzuschaffen.»

Ebenso wie durch die Volksbücher wurde Tieck für die altertümliche Darstellungsform durch das Studium andrer Schristwerke des sechzehnten und siebzehnten Jarhunderts gewonnen. 1797 wollte er den Simplicius herausgeben 68). Das Lied des Einsiedlers hat er unverändert und one Quellenangabe in die erste Ausgabe des Zerbino verslochten. Auch in dem «Tagebuch» von 1798 spricht er mit Bewunderung von diesem Werk 65), in dem «mehr Poesie und ein besserer Stil ist, als man jemals geglaubt hat». Ebenda rühmt er den Moscherosch, den er «gern und viel» lese und dessen Derbheit sich besonders schön in seiner Sprache abspiegle. Auch sein Studium Hans Sachs', dessen «alten

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) T. I. VIII. u. XI. XLI. XLII. — <sup>61</sup>) T. VI. LII. (Vorber. z. zweiten Lief.). — <sup>65</sup>) T. XV. 338. 350 u. 304. 305.

vergessenen deutschen Ton<sup>®</sup> Goethes Faust veredelter und tiessiniger widerhalle <sup>66</sup>), und seine eingehende Beschäftigung mit Jakob Böhm, dessen Anschauungs- und Darstellungsweise namentlich auf die Genoveva von Einstuss gewesen ist <sup>67</sup>), fällt in dieselbe Zeit.

Das Jar 1801 endlich fürt feine germanistischen Studien direkt zur mittelhochdeutschen Dichtung zurück 68). Er veröffentlicht 1803 seine Ausgabe der Minnelieder und fasst den Entschluss die Nibelungen durch Ausfüllung der Lücken zu einem Volksbuch zu bearbeiten, für welchen Zweck er die Handschriften zu München, Rom und St. Gallen vergleicht. Allein die eigentliche Kraft und Originalität der romantischen Schule war schon im Verblühn, nur sterbend klammerte sie sich an ihre stärkere Tochter, die Germanistik, an, welche bald das wissenschaftliche Erbe der Mutter antrat.

Die bisherigen Anfürungen zeigen zur Genüge, was ¶ 19. Tieck an unfrer ältern volkstümlichen Literatur befonders zu bewundern fand. Es war, weit mehr als der Stoff, der treuherzig naturwüchfige Ton, welcher feine ganze Seele gewonnen hatte. Diesen mit sinniger Anempfindung in sich aufzunehmen, mit dichterischer Selbständigkeit in sein eignes Schaffen zu übertragen, das war seine stillstische Arbeit in jenen Jaren. Mit dem dreibändigen Sammelwerk «Volksmärchen von Peter Leberecht» eröffnete er 1797 den Reigen dieser für unsere Stilbildung so solgenreichen Schriften. Dort sinden wir «die Geschichte von den Heymons Kindern in zwanzig altsränkischen Bildern» 69),

<sup>66)</sup> T.s Worte XI. LXIII (Vorber. z. dritten Lief.). — 67) Über den Einfluss Böhms auf den Inhalt der Genoveva f. auch Friefen a. a. O. II. 159. — 68) T. berichtet felbst über seine mittelhochdeutschen Studien XI. LXXVIII. (Vorber. z. dritten Lief.). — 69) Jetzt T. XIII. I ff.

Petrich, Romantischer Stil.

dort die «Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter von der Provence»70), dort die «denkwürdige Geschichtschronik der Schildbürger in zwanzig lesenswerten Kapiteln<sup>971</sup>) u. a. m. So wenig der Verfasser in diesen Werken auch seine dichterische Freiheit dem überlieferten Stoffe zu Füßen legte - teils veränderte er ihn wie im zweiten, teils spannte er ihn in das Joch literarischer Satire wie im dritten - so begegnen sie sich doch alle bald mehr bald weniger in dem bewussten Streben, die veralteten und verachteten Wortformen und die kindlich kunstlose Satzfügung der Volksbücher wider zu Ehren zu bringen 72). In der Schreibart liegt ihr Schwerpunkt, wie der fachkundigste Rezenfent, der ältere Schlegel, fogleich hervorhob 73), indem er dieselbe mit Bezug auf eine dieser Erzälungen und unter Hinweis auf den Goetheschen Einfluss als weine nicht fogenannte poetische, vielmehr sehr einsach gebaute, aber warhaft poetifirende Profa» charakterifirte. Änlich urteilt später auch Tieck in dem Vorbericht zur dritten Lieferung feiner Schriften 74); fein Verfuch, die gute alte Geschichte von den Heymonskindern «in einer ruhigen treuherzigen Profa» wider zu erzälen, fei damals der erste in Deutschland gewesen. «Dieser Ton ist nachher oft genug, auch wol bis zum Überdruss widerholt worden. Er ziemt nicht vielen Gegenständen und muss sich auch bei den passenden kurz fassen.» Unserm Gegenstande ziemt er nun unzweiselhaft, da der Stoff selbst ihn zu fordern schien, und die alten romantischen Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Jetzt T. IV. 292 ff., im Phantafus. — <sup>71</sup>) Jetzt T. IX. 1 ff. — <sup>72</sup>) Ausfürlicheres über die Sprach-Eigentümlichkeit der Volksbücher f. bei Th. Mundt, deutsche Prosa 162 — 164. — <sup>73</sup>) W. Schl. in Betreff des bl. Eckb. im Ath. I. 1. 174, jetzt S. W. XII. 27 ff., 33 ff. Dass er Goethes Vorbild in der «Erzälungsweise» des bl. Eckb. widerekenne, schreibt er auch direkt an T. bei Holtei III. 226. — <sup>73</sup>) T. XI. XIIII.

stalten mit jeder modernen Stilgewandung auch die poetische Warhastigkeit eingebüst haben würden.

Gewagter durfte es schon scheinen, als Tieck und \$20. Wackenroder in den nächsten Jaren dieselbe altertümliche Stilfarbe auf das Gebiet des Kunstraisonnements übertrugen. Das Dreigestirn der für die romantische Ästhetik wegweisenden Schriften, die «Herzensergiefsungen eines kunstliebenden Klosterbruders" 1797, «Franz Sternbalds Wanderungen. Eine altdeutsche Geschichte» 1798 und «Phantasieen über die Kunst für Freunde der Kunst" 1799 - das erste und letzte beiden Verfassern gemeinsam, das mittlere Tieck allein gehörig - stralt namentlich soviel an Tieck lag im schönsten Lichte archaistischer Wendungen und Ausdrücke. Die Urfache liegt auf der Hand. Die Abficht der Verfasser, die Verherrlichung altdeutscher Kunst und Sinnesart, follte durch den einfach ehrwürdigen Ton unfrer Voreltern auch äußerlich unterstützt werden. Auch hierfür bot Schlegel als Rezenfent wider den besten und zustimmendsten Kommentar 75). Jene Sprache der Herzensergiefsungen, fagt er, welche die religiöfe und die künstlerische Begeisterung vermische und verwechsle, habe, «eben weil sie veraltet ist, den Reiz der Neuheit». Befonders die von Dürer gegebene Schilderung aift fo ganz in dem ehrenfesten Tone und nach den graden Sitten feines Zeitalters abgefasst, dass fie den Lefer täuschend dahin versetzt. Überhaupt bekommt die Schreibart des Verfassers durch eine gewisse altväterliche Einfalt bei ihrem bildlichen Reichtum etwas Eigentümliches». Es ist nicht zu leugnen, auch die archaistische Sprachsarbe jener ästhetisirenden Schriften half den Boden bereiten, auf welchem allein die vater-

<sup>75)</sup> W. Schl. in der Jen. Allg. Lit.-Ztg. 1797, jetzt S. W. X. 363 ff., 365, 369.

ländischen Kunstbestrebungen der jüngern Romantik, der Boisseries insonderheit, zur Frucht gedeihen konnten.

Den letzten und gefärlichsten Schritt in dieser Richtung tat Tieck endlich, als er in feinen folgenden Werken auch die modernen Kunstformen der Herrschaft des Archaismus unterwarf. 1799-1800 gab er in zwei Bänden «Romantische Dichtungen» heraus. Die teils in gebundener teils in ungebundener Rede geschriebene Erzälung «der getreue Eckart und der Tannhäuser» 76) sowie das in Hans Sachs' Manier dramatifirte Märchen «Leben und Tod des kleinen Rotkäppchens<sup>977</sup>), welche fich in diefer Sammlung befanden, konnten ihrer Natur nach zwar eben fo gut die altväterliche Redeweise ertragen wie einst die Heymonskinder und die schöne Magelone und wir würden an ihnen nur auszusetzen haben, was etwa an archaistischen Formen über das erlaubte Mass hinausgeht. Die beiden großen Dramen dagegen, der «Prinz Zerbino<sup>378</sup>) und «Leben und Tod der heiligen Genoveva<sup>379</sup>) fowie die ebenfalls schon 1800 gedichtete, aber erst 1807 veröffentlichte «Sehr wunderbare Hiftorie von der Melufina » 80) und der «Kaifer Octavianus » 81), welcher im Jare 1803 diese ganze Periode zum vorläufigen Abschluss brachte, zeigen deutlich ienen unlöslichen Zwiespalt zwischen Form und Wesen, zwischen Modernem und Altertümlichem, zwischen Phantastischem und Reflectirtem, kurz jene romantische Ironie, welche das Lebenselement und - der Todeskeim der ganzen Schule war. Auch der Archaismus ist zu seinem Verderben in diesen Zwiespalt hineingezogen. «Es reizte mich schreibt später charakteristisch genug der Dichter mit

 <sup>76)</sup> Jetzt T. IV. 173 ff. im Phantaíus. — <sup>77</sup>) Jetzt T. II. 327 ff. —
 78) Jetzt T. X. 1 ff. — <sup>79</sup>) Jetzt T. II. 1 ff. — <sup>80</sup>) Jetzt T. XIII. 67 ff. — <sup>81</sup>) Jetzt T. I. 1 ff.

Bezug auf die Melusine 82) - die Stanze auch einmal fo treuherzig wie die alte deutsche Prosa erklingen zu lassen, ein Ton, der schon viele Stellen des Morgante fo wunderbar anziehend macht, indem das Possierliche und Edle sich in diesem merkwürdigen Gedicht mit dem Altertümlich-Ehrbaren fo anmutig verbinden.» Was konnte bei einem so raffinirten «Reiz» anders herauskommen, als eine kokette Naivetät, eine affectirte Unfchuld? Und diefen Eindruck machen mehr oder weniger alle genannten Werke namentlich auch in Hinficht der archaistischen Schminke, durch welche Stanzen und Sonette, Terzinen und andre romanische Versschemata kursfähig gemacht werden. Das Haschen nach entlegenen, verdorbenen oder pfeudoarchaistischen Sprachformen, wie sie uns z. B. in der bekannten Ballade von 1801, "Die Zeichen im Walde" 83) förmlich überschütten, zeigt zur Genüge, welchen Missbrauch der Dichter mit der treuherzigen Stileinfalt der Volksbücher treiben gelernt hatte. Wir wundern uns daher gar nicht, wenn Tieck felbst nach Jaren Solger gegenüber dies Missverhältnis verurteilt 84). Nachdem der philosophische Freund nämlich bei aller Anerkennung doch geäußert hatte, dass in der Genoveva die Sprache des Altertums «oft wol mehr als rätlich» nachgeamt fei und diefelbe auch in der Melusine «gar zu viel schlimmes mit sich füre», gesteht der Dichter später selbst ein, dass die Genoveva zwar «in Sprache wie in Darstellung» «damals» feine «natürlichste Herzensergiessung» gewesen und jenes poetische «Klima» im Allgemeinen ihm auch noch jetzt

<sup>82)</sup> T. XI. LIX. Vorbericht zur dritten Lieferg. — 83) T. Gd. I. 22 ff.; vgl. u. ¶ 46. — 81) Solgers nachgelaffene Schriften u. Briefwechfel herausg. von L. Tieck u. v. Raumer. 1826. I. 8, 301, 453, 501. Änliche mündliche Äufserungen T.s über die Genoveva citirt Friefen a. a. O. II. 159 aus «Biogr. u. liter. Skizzen aus dem Leben und der Zeit von C. Förfter» S. 283.

ganz recht fei, «aber was eigentlich Zeichnung, Färbung, Stil betrifft, da bin ich unzufrieden und finde die Disharmonie».

Tieck hatte also — das ist unser Ergebnis — etwa mit dem Jare 1799 sein Mütchen am Archaismus gekült und behandelte ihn von da ab teils mit Manier und Affectation, teils mit Spott, zu welchem ihn die Rotte seiner gedankenlosen Nachamer zu reizen ansing 85).

¶ 22. Werfen wir nun noch endlich einen Seitenblick auf den Archaismus der übrigen Romantiker, so sehen wir Hardenberg zunächst ganz abseits am Wege stehn. Denn wenn er auch gelegentlich äussert 86), dass seinem bürgerlichen Roman noch «eine gewisse Altertümlichkeit des Stils» nötig sei und wenn er sich auch durch Tieck zur Begeisterung für Böhms Schriften entslammen ließ, so hat seine an der Wilhelm Meisterschen Prosa geschulte Sprache doch alle wirklich altertümlichen Wortsormen von sich sern gehalten und etwa nur in der Einsachheit und Durchsichtigkeit des Satzgesüges Berürungspunkte mit dem Volkstümlichen.

¶23. Anders verhält es sich freilich mit dem Schlegelschen Bruderpare. Von gründlichen philologischen Studien der klassischen Literaturen ausgehend wurden beide namentlich durch Tieck und durch die sich bildende Schulatmosphäre zur lebhasten Betätigung ihres Interesses an altdeutscher Dichtung und Sprache herübergezogen 87).

Ein fympathisches Verständnis für den vorsichtigen Archaismus finden wir bei dem älteren Bruder ausser an der angefürten Stelle 88) auch schon in jener indirekten

<sup>85)</sup> Vgl. den «Bewunderer» im Aut. T. XIII. 305 ff. mit dem «Anti-Fauft», Nachgel. Schr. I. 154. «Sie fetzen statt bedünken dreist bedunken.» S. auch Aus Schleiermachers Leben III. 190 u. Köpke, L. Tieck I. 272. — 86) N. III. 166. — 87) Eingehender spricht von den germanistischen Studien der Schlegels Haym S. 813 ff. u. R. v. Raumer, Gesch. d. germ. Philol. S. 304 ff. — 88) S. oben ¶ 20.

Ankündigung feiner Shakespeare-Übersetzung vom Jare 1706 89). Er fagt dort, indem er von den Erfordernissen einer guten Verdeutschung des großen Britten spricht: «Ein ganz leichter Anstrich des Alten in Wörtern und Redensarten würde keinen Schaden tun. Nicht alles Alte ist veraltet und Luthers Kernsprache ist noch jetzt deutscher als manche neumodige Zierlichkeit». Wie weit fein Shakespeare diesen Grundsatz befolgt hat, wird unten das Wörterverzeichnis nachweifen. Vorgang Tiecks fürte ihn aber bald weiter und im Jare 1801 stellte er schon den Archaismus als prinzipiellen Bundesgenossen gegen die profaische Plattheit der Aufklärungsliteratur mit ins Treffen. Bei der jetzt angefangenen Umbildung unferer Sprache, fagt er nämlich 90), wodurch jener vernichtenden Richtung, welche die Poesie zur Prosa herabzustimmen suchte, entgegengewirkt wird, find wir berechtigt, «bis zu den ältesten Denkmälern unfrer Sprache zurückzukehren, um das brauchbare Veraltete, das noch verständlich sein kann, zu erneuern; wobei es fich zeigen wird, dass wir reicher an einheimischen Schätzen sind, als wir selbst wissen». Und als er endlich den dritten Kurfus seiner Berliner Winter-Vorlefungen 1803-4 hielt, da äußerte er sich auch hier 91) über die «Mundart der Minnesanger» dahin, dass «für den Dichter, der seine Sprache aus innern Hülfsquellen zu bereichern strebt, unermesslich viel daraus zu lernen fei». Allein die Schule verlangte von ihren Gliedern nicht nur Worte, fondern auch Taten und W. Schlegel war ehrgeizig genug, ihr diesen Tribut nicht Stachelte ihn doch feine Gattin felbst zu entziehen. unaufhörlich von der gelehrten Kritik zu künstlerischem

 <sup>89)</sup> W. Schl. VII. 63. — 80) W. Schl. in einem fpätern Zufatz zu feiner Rezenfion des Voss'schen Homer, jetzt S. W. X. 183 ff. — 91) Haym S 815 nach den in Böckings Besitz besindlichen Hesten.

Schaffen hinüber 92). Was Tieck konnte, konnte er ja wenigstens nachamen. Und so hatte er denn schon längere Zeit sich eifrig mit der Nach- und Umdichtung älterer Werke beschäftigt. Im Frühling 1800 entstand der erste und einzige Gesang seines Tristan in Ottave rime 93), den Anfang des neuen Jarhunderts feierte er ebenfo wie Tieck durch ein literarisches «schön kurzweilig Fastnachtsspiel» im Tone Hans Sachs'91), etwas später dichtete er den Fortunat 95) und dieselben Jare zeitigten noch eine ganze Reihe von Liedern, Sonetten, Legenden und Romanzen, welche deutlich die Wendung von Schillers klaffischem Pathos zu Tiecks mittelalterlichfrömmelnder Weichheit bezeugen. Auch ihm musste der Archaismus diese Farbe mischen helsen. Aber wie weit blieb er hierin doch hinter seinem küneren Vorgänger zurück! Die in klaffischer Schulung aufgewachsene, sprichwörtlich gewordene Eleganz seines Stils streubt sich spröde gegen die romantischen Altertümlichkeiten und nur schüchtern wagt diese hie und da dem glatten Fluss der Rede ein Steinchen in den Weg zu werfen 96).

<sup>92)</sup> S. z. B. ihren Brief an Wilhelm vom 2. März 1801, Caroline II. 39 u. ö. - 93) W. Schl. I. 100. - 91) W. Schl. II. 149 vgl. T.'s "Der neue Herkules am Scheidewege", jetzt "Der Autor" XIII. 267 ff. - 95) W. Schl. I. 229. - 96) Je weniger die Eleganz des Schlegelschen Stils mit dem Archaismus sich befreunden konnte, um so walverwandter wurde ihr später der vornehmere Vetter desselben, der Purismus. Schl. entfernte in dem 1828 als Kritische Schriften erschienenen Widerabdruck seiner früheren Aussätze mit prinzipieller Gründlichkeit und fehr geschickt, aber doch vielleicht nicht one Übertreibung alle Fremdwörter. Die vortreffliche Böckingsche Ausgabe ermöglicht überall die Kontrole: z. B. VII. 206: 1798 «señor Castellano» (scherzhaft), 1828 «der Spanier». - IX. 5: 1798 «Moment», 1828 «Augenblick". - IX. 25: 1798 "Individuum", 1828 "Einzelwesen". - IX. 103: 1799 «Religiosität», 1828 «Frömmigkeit». - IX. 194: 1802 «unsern Zirkel», 1828 «unsern Kreis». - XII. 56: 1800 «poetische Kunstnamen aus der Plastik», 1828 «dichterische Kunstnamen aus der Bildnerei u. dergl.

Am spätesten endlich konnte der unstät irrende, 124. fragmentarisch arbeitende Geist des jüngern Schlegel in den altdeutschen Studien sesshaft werden. Als Ziel stellte er dieselben zwar schon im Gespräch über die Poesie 97) den Deutschen vor Augen; sie müssten «auf die Ouellen ihrer eignen Sprache und Dichtung zurückgehn und die alte Kraft, den hohen Geist wider frei machen, der noch in den Urkunden der vaterländischen Vorzeit vom Liede der Nibelungen bis zum Flemming und Weckherlin bis jetzt verkannt schlummert». Aber gelegentliche, durch Dilettantismus herbeigefürte Berürungen abgerechnet, wandte er felbst sich doch, nach eignem Zeugnis 98), diesem Gebiet erst mit dem Jare 1802, d. h. mit feiner Übersiedlung nach Paris ernstlich zu, also zu einer Zeit, wo der romantische Kreis schon in vollster Auflöfung begriffen war. Deshalb konnte auch fein Archaismus bis dahin nur vereinzelte und der Nachamung Tiecks entsprossene Blüten treiben. Um so schneller reifte dann freilich unter gallifchem Himmel feine Germanistik und mit ihr der Archaismus seiner eignen Poesie. Schon 1803 schreibt er an Tieck seine Meinung dahin 99), dass die Nibelungen «ganz Grundlage und Eckstein unsrer Poesie werden» müssten und sein 1800 veröffentlichter «Roland. Ein Heldengedicht nach Turpins Chronik» 100) fürt auf dem spanischen Metrum eine ganze Anzal romantischer Archaismen daher.

Wenn wir nun im folgenden ein

1 25.

## Wörterbuch der romantischen Archaismen

mit Einschluss benachbarter Wortbildungen aufzustellen versuchen, so muss Eines vor allem zur richtigen Beurteilung desselben sestgehalten werden. Es

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Ath. III. 1. 86. Fr. Schl. V. 187 wenig verändert. — <sup>98</sup>) Fr. Schl. l. xvi. (Vorrede zur Gesch. der a. u. n. Lit. von 1815). — <sup>99</sup>) Bei Holtei III. 330. — <sup>100</sup>) Jetzt Fr. Schl. S. W. IX. 3 ff,

ist durchweg, wie aus den obigen Ausfürungen erhellt, ein künftlerisches, durchaus kein wissenschaftliches Interesse. welches den Archaismus der Romantiker ins Leben rief. Unfre Schriftsteller wandten ihre literarhistorischen Studien zunächst nur deshalb der Dichtung vaterländischer Vorzeit zu, um dieselbe für ihre eigne Nachdichtung flüssig zu machen, um ihren eignen poetischen Geschmack wie den ihres Publikums dadurch zu bestimmen und zu bilden. «Nicht für Gelehrte, sondern für ernste Liebhaber» bearbeitete Tieck feine Minnelieder. Erst der jüngern Generation erwuchs aus diesem ästhetischen das rein wiffenschaftliche Interesse 101) und erst eine gründlichere Kenntnis der Geschichte unsrer Sprache vermochte später die Auswüchse des romantischen Archaismus zu beschneiden und unsern gegenwärtigen Wortschatz aus unverfälschten Sprachquellen nachhaltig zu befruchten. Deshalb, weil der romantische Archaismus zunächst nur eine gewisse ästhetische Richtung, aber nicht die Anforderungen der Wissenschaft zu befriedigen bestimmt fein konnte, bietet derfelbe ungemein vieles, was vor einer tiefern Sprachkenntnis zu Schanden werden musste. was entweder nur in den Zeiten der ärgsten Sprachverhunzung und des Kanzleistils gegolten, oder auch nur nach ungefärer Analogie andrer altertümlicher Formen gebildet war. Trotzdem wird es jenen rein literarischen Zweck zu erfüllen im Stande sein, wenn es nur bei dem Laien-Leser den Eindruck des Altertümlichen hervorruft.

Wir durften uns diesen Gesichtspunkt nicht verrücken lassen und werden deshalb im solgenden die wirklich

<sup>101)</sup> Nach T. Krit. Schr. I. 1x. hat J. Grimm felbst zugegeben, durch die von jenem veranstaltete Ausgabe der Minnelieder zuerst auf diese Welt von Dichtung ausmerksam gemacht zu sein, u. Friesen a. a. O. II. 208 berichtet, wie stolz T. immer auf diese von ihm gegebene Anregung altdeutscher Studien geblieben.

mit sprachgeschichtlicher Berechtigung erneuerten Worte und Wortformen der Romantiker, mögen sie nun dem mittelhochdeutschen oder dem älteren neuhochdeutschen Thefaurus entnommen fein, mit den nur pfeudoarchaistischen, also eigentlich neologischen zusammenstellen. Auch diejenigen dürfen wir nicht übergehen, welche nicht veraltete, fondern nur veraltende, nicht verba antiquata, fondern nur antiqua find und deshalb vielleicht felbst bei Schiller und Goethe begegnen; denn wenn auch nicht durch den vereinzelten Gebrauch, fo doch durch ihre häufige Widerkehr und durch ihre Verbindung mit andern änlichen helfen fie denfelben Schimmer des Vorzeitlichen über die Darstellung ausbreiten wie die tatfächlich aus der Sprache verschwundenen Worte. Einige andre idiotistische oder sonst bemerkenswerte Wortformen, Wendungen und Konstructionen haben wir, die Gelegenheit benutzend, ebenfalls eingefügt, da sie z. T. wenigstens denselben Zwecken dienen. tik und Wörterbuch werden in jedem Falle leicht über den sprachgeschichtlichen Wert Auskunft geben. Eine bedingungslofe Vollständigkeit kann das folgende Verzeichnis schon deshalb nicht beanspruchen, weil die Grenze zwischen dem lebendigen und dem absterbenden Wortschatz stets im Flusse begriffen ist.

die Abbatiffin: T. II. 85, Gen. «die fromme Abba- \$26. tiffin». Aus dem Mittellatein; Äbtiffin z. B. T. XVI. 371 St.

abe = ab: T. IV. 186, g. E. «Er tut die Rüftung abe» (R).

fich abfagen von = fich losfagen von: T. XIII. 328. Aut.; fehlt bei Gr.

das Abfein = Abwesenheit: W. Schl. Sh. Heinrich IV.

- Tl. I. V. 4. «Euer Absein»; Heinrich V. IV. 1. ebenso; Heinrich VI. Tl. III. II. 2. «In eurem Absein».
- abfeitig, Neubildung: T. II. 320, Rk. «Ich won allhier vom Dorf abfeitig» (R).
- fich abfeitigen, Neubildung: T. XIII. 114, Mel. «Dass fie fich alle Sonnabend abfeitiget».
- abfonderlich = namentlich, veraltend: T. V. 85, Blaub. «immer..., abfonderlich in meiner Jugend»; XIII. 115, Mel. u. o.
- fich abtun jemandes: W. Schl. Sh. Heinrich IV. Tl. II. IV. 4. Der Prinz wird «Sich der Gefärten abtun»; Heinrich V. II. 4. «Dass ihr euch abtun und entkleiden follt | Erborgter Hoheit».
- albern, unflectirt: W. Schl. Sh. Heinrich IV. Tl. I. I. 3. "Den albern Mortimer".
- allbereits, veraltend: T. II. 241, Gen.; X. 351, Z. u. ö. allerdings = vollständig: T. XIII. 78, Mel. «feid allerdings unbekümmert».
- allerwege: T. X. 261, Z.; XVI. 128, St. = allewege: X. 236, Z. = allerwegen: II. 42, Gen.
- alsbalde: T. J. 21, Oct.; Fr. Schl. IX. 20, Rol. u. ö. alfo = fo, fo fehr, mit oder one folgendes dass: T. XIII. 127, Mcl. «Nicht musst du dich alfo fehr betrüben»; XVI. 408, St. «alfo verwegen» u. o. dergl. XIII. 123, Mcl. «Warum habt Ihr meinen Bruder alfo verfürt, dass er ein Mönch geworden?»; II. 260 Schmerzenreich zu feinem Vater von der sterbenden Gen. «O lass uns beten, dass wir aus den Leiden | Auch alfo rein und felig mögen scheiden»; IX. 20, Schildb. «Eben alfo ist es mit der Weisheit».
- alt = vor langer Zeit: f. verlaufen.
- ältern = alt machen u. = alt werden, altern: T. II. 232, Gen. «Der Kummer hatte sie gar sehr geältert»; ebd. 239. «Ihr habt geältert, dass es zum Erbarmen».

- anden, bei T. grundfätzlich auch für anen, worüber f. u. Kap. III. ¶ 36.
- anfahn = anfangen: T. IV. 181, g. E. «keiner denkt daran, mit fich felbst die Besserung anzusahn».
- angrimmen, fehlt bei Gr.: T. XIII. 168, Mel. Der Lindwurm «grimmt den Ritter an» (R).
- anheben: T. Gd. I. 45. «Da der diese Wort anhube» (A). bis anher, veraltend: T. I. 349, Oct.
- anjetzt, veraltend: befonders häufig in T.s Oct. I. 65, 83, 93, 124, 192, 401, 402.
- annoch: T. II. 65, 112, 174, Gen.
- anrucken = anrücken: Fr. Schl. IX. 37, Rol. «Kommt er fachte angeruckt» (A).
- Anschlag geben = Rat geben: T. IV. 307-8, Mag. «Darum bin ich älter . . ., dass ich dir guten Anschlag geben möge».
- antworten, antzuworten, kom. = zu antw.: T. X. 152, Z. «Wollt Nachtigall auch höflich fein, | Ihm Antwort antzuworten».
- das Armut = arme Leute. Statt des Gr.fchen Citates
  T. III. 374, Fortunat, welches das Gefchlecht nicht
  erkennen lässt, lieber: I. 88, Oct. «Das Armut erbarmte fie».
- armutfelig: T. XVI. 304, St. «Die Dürftigkeit des armutfeligen Lebens»; XIII. 280, Aut.
- die Armutfeligkeit: T. II. 215, Gen.; XIII. 331, Aut. «Wie lieblich jetzt die Welt | In der Armutfeligkeit ist bestellt».
- artlich, älter neuhochdeutsch und noch mundartlich = artig, bei T. fast ausschließlich: XVI. 112, St. «weil es mir sehr artlich dünkte»; II. 160, Gen.; XIII. 310, Aut.; XIII. 72, Mel. dagegen ebd. 71 «artig».
- aufducken = auftauchen: W. Schl. Sh. Heinrich IV. Tl. II. I. 2. "Es kann keine gefärliche Affäre aufducken". . .

auferbaulich = erbaulich, wie auch noch bei Goethe mehrfach: T. V. 34, Blaub. «auferbauliche Reden».

aufheben, aufgehaben in alter, richtiger Bildung = aufgehoben: W. Schl. I. 218, Gd. «Da ward fie . . . | Gen Himmel aufgehaben» (R); f. auch erheben.

ausblumen, außer Gr.s Citat aus T. «die ausgeblumte Frühlingspracht» noch: Gd. II. 95. «Doch weilt mein Aug... | Am liebsten auf der bunten Welt im Mayen, | Ausblumend, duftend und in Farben brennend».

ausspreissen = ausspreizen, vermutlich dem Simplicius entlehnt: T. I. 340, Oct. Was geht da ... «So bucklicht, krumm und ausgespreisst?» (R).

backen = gebacken: T. I. 105, Oct. «backne Pflaumen».

das Bäffelchen, kom. = Befchen, fehlt bei Gr.: T. Nachgel. Schr. I. 119. «Der Prediger schnallt sich die Bäffelchen um».

balde: Fr. Schl. IX. 111, Gd.

die Bane = Ban, f. Gr. f. h. v. am Ende: Fr. Schl. IX. 8, Rol. "Jene sternenlichte Bane" (A) — ebd. 9. barmen = erbarmen: T. II. 86, Gen.; ebd. 122 "barmt euch meiner".

fich bedanken einer Sache: T. I. 101, Oct. «der Ehr»; ebd. 179 «der Sorgfalt».

bedunken = bedünken, f. o. ¶ 21, Schluss u. Anm.: T. X. 252, Z. «Sie lassen glücklich sich zu sein bedunken» (R); I. 162, Oct. «Vor jenem Rächer, | Dem unsre Tat nicht wird so leicht bedunken» (R); Gd. I. 42 (A).

beginnen: T. IV. 311, Mag. «Da begonn ich Schmerz zu fülen»; W. Schl. Sh. Richard II. I. «Dies ende wie's begonn: | Ich fänftige den Herzog, ihr den Son»; ebd. I. 2 «ich begonn» (R); T. Gd. I. 22. -«Der Mond... | Der zu fcheinen schon begunnte» (A); Fr. Schl. IX. 71, Rol. Kampf wird «begunnen».

behalten, T. XIII. 143, Mel. «die Kinder . . ., | Die ich . . . behielte (R) Indic.; vgl. halten.

beide: T. II. 217, Gen. «Er liebt die Welt und auch uns beiden» (R); W. Schl. I. 135, Gd. «Wenn du fo fern herabschauft auf uns beiden» (R).

belonen einer Sache: Fr. Schl. IX. 55, Rol. «des Verrats belonet».

benebst, Kanzleiausdruck — nebst: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. I. III. 4. «Benebst fünfhundert achtbaren Gefangnen».

fich berümen: T. IV. 302, Mag.

berürig = rürig, mundartlich: T. V. 43, Blaub. «die berürige Unachtsamkeit».

bestan = bestehn: T. IV. 188, g. E. (R).

betulpt: W. Schl. Sh. Sturm IV. 1. «Die Bäche mit betulptem, buntem Bord».

bewendt: T. II. 330, Rk. «Mit der Kirche ist es heut besonders bewendt» (R).

das Bewendnis: Fr. Schl. IX. 109, Gd. «ein fonderbar Bewendnis» (R); Gr. hat nur Bewandtnis.

bewusst: T.s Schr. bieten dreimal unrichtig «ich bin mich einer Sache bewusst». IV. 157, bl. Eckb. «um mich dessen deutlich bewusst zu sein»; XVI. 142, St. «Bist du dich einer Schuld bewusst»; II. 86, Gen. «Ich war ... mein selbst mich kaum bewusst». — Das Richtige z. B. XVI. 345, St.

blumbewachsen, sehlt bei Gr.: T. IV. 349, Mag. «von blumbewachsenen Höhn». — blumgeschmückt, sehlt bei Gr.: T. I. 395, Oct. — blumgeziert, von Gr. mit Fischart belegt: T. I. 14, Oct. «in dem blumgezierten Garten».

blumen, mittelhochdeutsch bluomen, s. bei Gr. unter «blümen» und «ausblumen»: T. XVI. 151, St. «mit . . blumenden Zweigen»; Gd. I. 26 s. Paradiese; I. 276, Oct. «Blumen . . bedecken . . . blumend ganz den Anger».

blumlos, fehlt bei Gr.: T. Gd. I. 231. «Die Erde ... blumlos und one Gras». — Dagegen X. 280, Z. «Ein blumenvoller Hain».

die Blut: T. Gd. I. 167. «Von dem Apfelbaum in vollen | Sternen hängt die Blut»; Fr. Schl. IX. 42, Rol. «Wie im Maien alles grünet, | Manche rot und weiße Blut»; vgl. Rosenblut.

der Böfewicht: T. I. 397, Oct. "Die zwei Böfewicht"; neben ebd. 398 «die Böfewichter" (R).

brandmalen = mit einem Brandmal versehen, wie auch fonst, z. B. bei Lessing: T. I. 52, Oct.

der Brau = das Brauen, das Gebräu: W. Schl. Sh. Sommernachtstraum II. 1. «der Brau mifsrät».

der Bronn, Bronne, Bronnen: T. II. 97, Gen. «zu dem hellen Bronn des Auges»; XVI. 255, St. «an des Bronnens Rand»; XIII. 128. Mel. u. ö.; Fr. Schl. X. 12, Gd. «Dem Denker ift Natur der Lebensbronne», wofür freilich im Urtext, Ath. III. II. 166, dogmatisch incorrect «Im schönen Tempel ist Natur Madonne».

brümmeln, f. Gr. unter brummeln: T. XIII. 324, Aut. «du mürmelft und brümmelft verdroffen» — Nachgel. Schr. I. 130. «verdriefslich brümmelnd».

die Brunst: T. Gd. I. 42 «in tiefen Brunsten» (A).

bügellos werden=vom Pferde fallen: T. IV. 302, 323, Mag. die Bulin, von Gr. nur durch eine Don Quixote·Überfetzung von 1648 belegt: T. II. 149, Gen. «Ich follte mein Gewiffen in mir fchweigen, | Die laute Stimme, die mich Bulin nennt?»

buttig, noch im Volksmunde, wo das Butt das Stechkiffen der Neugebornen bedeutet: T. II. 354, Rk. «ein buttiges Kind».

Christe: Fr. Schl. IX. 40, Rol. «Christe oder Heide». Der Dacht: W. Schl. Sh. Hamlet IV. 7. «Eine Art von Dacht»; T. Nachgel. Schr. I. 78. (R), neben Docht, welches z. B. I. 64, Oct.

die Dämmerunge, mittelhochdeutsch demerunge: T. I. 113, Oct. «die füsse Dämmerunge».

danken: T. XVI. 348, St. «O gütiges Schickfal, fei gedankt», eine von Gr. nicht erwänte, wol nach Analogie von bedanken gebildete Konstruction.

denn warum? vulgär-komisch: T. IX. 114, W. d. Blaub.; V. 331, verk. W. «Ich mag die nützlichen Leute ungemein gern; denn warum? Sie sind nützlich».

der; den erweiterten Dat. Pl. denen bei einem Subst. und folgendem Relativsatz hat T. in großer Ausdehnung der Sprachverwilderung des 17. Jarhunderts entlehnt: IX. 3, Schildb. «in denen Sachen, die ...»; ebd. 37; XVI. 63, St. «eins von denen Gemälden, die ...» u. ö.

derjenige, ebenso wie bei dem vorigen: T. IX. 175, W. d. Blaub. «einer von denenjenigen, die ...».

dermalen = jetzt, erst seit ca. 1700: T. XIII. 84, 109, Mel. u. ö.

derohalben: T. XIII. 49, Hk.; IX. 284, Abr. Ton.

der Dintenklecker: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. I. III. I. doppel; Gr. hat aus neuerer Zeit nur Voss: T. XVI. 265, St. «mit doppler Macht» — I. 72, Oct. «doppeln Tod» — neben doppelt, z. B. II. 133, Gen. «doppelt fchärfer»: und gedoppelt, ebd. 59.

dorkeln = torkeln: T. I. 153, Oct. «er ... dorkelt». dorten: T. IV. 354, Mag. u. f. o.

das Drangfal: T. II. 217, Gen. «manches Drangfal»; neben die Dr., wie z. B. XIII. 141, Mel.

draus = draufsen: T. XIII. 304, Aut.

dreierhande = dreierlei: Fr. Schl. IX. 41, Rol. f. Stuck, vgl. vielerhande.

dringen, fich dringen: T. XIII. 169, Mel. das Tier «an den Mann fich drang» (R); II. 264, Gen. «Die Sterne... drungen in das irdsche Element»; Gd. II. 21 «wie ihn.. Furcht und Zweisel drungen» (R). Petrich, Romantischer Stil.

- drinne: T. II. 35, Gen. "Er fitzt . drinne"; X. 126, Z. u. f. o. neben drinn, I. 289, 291, Oct. drinnen, I. 300, 334, 387, Oct. darinne, X. 236, Z. "darinnen, I. 420, Oct.; IX. 173, W. d. Blaub.
- drucken == drücken, wie im 16. und 17. Jarh.: T. Gd. I. 37. «Eh ich zu die Augen drucke» (A u. R); 109 u. 236. «Fest druckte Mund an Mund».
- (die) Dummut, kom. Wortspiel mit Demut: T. XIII. 328, Aut., bei Gr. unvollständig citirt: «Doch hör ich ... | Dich mit Wehmut und Demut und Dummut plagen».
- durchfammen, Neubildung = durcheinander und zufammen: T. X. 259, Z. «durchfammen verwirrt».
- dürfen = bedürfen: T. I. 309, Oct. «Darf es dann der andern Götzen?»
- der Eigner, veraltend: T. IV. 178, g. E.; I. 379, 412, Oct.; W. Schl. Sh. Hamlet IV. 1. «Der Eigner eines böfen Schadens»; Heinrich V. II. 4 u. o.
- ein: Fr. Schl. IX. 72, Rol. «Roland blieb noch eine» (A) = alleine.
- der Einfiedel, wol aus dem Simplicius in T.s Wortfchatz gekommen: XVI. 154, St. «die Klause eines Einfiedels»; ebd. 328 u. ö.; neben Einfiedler, welches z. B. ebd. 78 u. o.
- einfiedlisch: T. II. 270, Gen. «Dort will ich ein einfiedlisch Leben füren».
- einzel = einzeln: Fr. Schl. im Ath. III. II. 165 = S. W. X. 11. f. mögen; auch W. Schl. im Sh. bedient fich mit einer Ausnahme durchgängig dieser ursprünglichen Form, z. B. Hamlet I. 5. «Jedes einzle Har»; Heinrich IV. Tl. I. V. 1. «Im einzlen Kampf»; dagegen Wie es euch gesällt II. 7. «Dem Einzelnen».
- eisern, in alter Weise unslectirt: T. I. 83, Oct. «den eisern Blick»; flectirt z. B. X. 73, Z.

- elfen = elfenbeinern, fehlt bei Gr.: T. II. 214, Gen. «aus dem elfnen Bilde».
- elfenbeinern, unflectirt: Fr. Schl. IX. 67, Rol. «mit dem elfenbeinern Horne».
- engebrüftig: W. Schl. Sh. Hamlet III. 4. «In dieser feisten, engebrüftgen Zeit».
- entbrennen (entbrinnen), transitiv und intransitiv: T. Gd. I. 274. «Ein Feuer er entbrann» (R); T. I. 248, Oct. «Der ist zürnend entbrennet» (R); ebenso ebd. 365.
- entfliehen: T. I. 377, Oct. «die . . Schar entflohe». entherzen: W. Schl. I. 114, Triftan. «Das Fräulein musste folche Red entherzen» (R); Sh. Heinrich VI. Tl. I. V. 3. «Entherze dich nicht felbst».
- entmuten: T. X. 150, Z. «Armee entmuteter Soldaten».
- fich entfinnen eine Sache: N. I. 23, H. v. O. «doch kann ich mich .. nichts davon entfinnen».
- erbären: T. X. 216, Z., Seitenzal bei Gr. verdruckt, «O wie würd er .... neu erborn!» (R); I. 137, Oct. «So erbiert fie (fc. die Erde) aus dem Sehnen | Liebelechzend reine Waffer».
- erbarmen, transitiv: s. Armut.
- erheben: T. Gd. I. 28. «Mein Arm den Dolch erhube» (A); T. I. 72, Oct. Der ward «erstochen erst, in Lüsten dann erhaben» (R) = erhoben, welches z. B. ebd. 232 (R).
- fich erinnern eine Sache: T. XVI. 109, St. «was er fich erinnert»; ebd. 117. «Er erinnerte fich die fromme Rürung, die ...»; vgl. entfinnen einer Sache z. B. ebd. 150, 350 W. Schl. Sh. Sturm III. 1. «Ich ... erinnere mir kein weibliches Geficht»; Wie es euch gefällt III. 2. «Was ich mir kaum noch erinnern kann».
- erklecken: T. XIII. 324, Aut. «Das alles will nicht recht erklecken».

- erlamen fälschlich = erlämen: Ph. (T.) 217. «Dergleichen Gemütsart . . . erlamt alle unsre Kräfte».
- erlustiren = erlustigen: T. X. 199, Z.; IX. 272, Abr. Ton. steht «erlustriren».
- erröten = rot machen: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. II. III. II. «Nicht erröten follst du mich».
- erfchallen: Fr. Schl. IX. 56, Rol. Manches Lied «erfcholle» (A).
- erscheinen: T. XVI. 76, St. «Durch Waldesgrüne | Erschiene (Indicativ) | ... Ein füsses Gebild»; ebenfo Gd. I. 40. «Der böse Feind erschiene»; W. Schl. I. 228, Gd. «Ein blutrot Kreuz erschiene» (R).
- erschlagen: T. Gd. I. 45 «er erschluge» (A). vgl. schlagen.
- erstarren, transitiv: T. II. 169, Gen. «Künste, die mir ... mein Blut in Eis erstarrten».
- erstaunen, transitiv: T. XVI. 334, St. «Ihr erstaunt mich»; X. 273. Z. «Du hättest ... die Welt erstaunt?»
- erstehen: Fr. Schl. IX. 42, Rol. «Wie der ... erstund» (A).
- erwarten jemandes: T. I. 246, Oct. «erwartend deiner Ritter».
- fabelweife: T. X. 43, Z. «Mein Vater spricht zuweilen fabelweife»; IX. 46, Schildb.
- fahn = fangen: T. XVI. 198, St. u. ö.
- fallen: Fr. Schl. IX. 75, Rol. «er . . fiele» (A), Indicativ.
- falten: T. I. 144, Oct. «in gefaltner Hand».
- fangen: T. II. 255, Gen. (Schmerzenreich, in kindlichem Sprachungeschick?) «dass mich der Böse fangt».
- feilschen jemanden = erhandeln: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. I. V. 5. «So feilschen niedre Bauern ihre Weiber».
- figuriren: T. II. 212, Gen. «Man fieht, dass Engel es gefigurirt» (R).

- finden: T. I. 144, Oct. «Die Wunden ..., durch die das Paradies wir widerfunden» (R); W. Schl. I. 100, Tristan «wie ich's in alten Büchern funde» (R); Fr. Schl. IX. 58, Rol. «dass kein Feind ihn etwa funde» (A).
- (die) Finster u. Finstre: T. XVI. 249, St. «Wont im Wald die Dunkelheit, | Dehnt sich Finster weit und breit»; Gd. I. 90. «In der Finstre wird ein Zücken | Wie ein Blitzen angefacht».
- fliehen: T. XIII. 30, Hk. «alles flohe»; I. 19, Oct. Venus «flohe».
- flifpern, Neubildung des 18. Jarhunderts: T. II. 335, Rk. «ein Baum da, dessen Blätter | So hestig slispern»; I. 112, Oct. «Der Bäume Flispern».
- flück, flücke, eigentlich hochdeutsche Form für flügge: W. Schl. Sh. Kaufmann v. V. III. I. «Dass der Vogel flück war»; Heinrich IV. Tl. II. I. 2. «Dessen Kinn noch nicht flücke ist».
- forthelfen jemanden: T. XVI. 352, St. «Meine Kunst hat mich ... fortgeholfen».
- die Frau. Die auch bei andern Dichtern vorkommende fchwache Genitiv- und Dativ-Bildung: T. II. 152, G. «mit der gnädigen Frauen»; ebd. 211 «der armen Frauen (Sing.) Qual» IX. 18, Schildb. u. ö.
- die Freie = freie Luft: T. Ph. 278 (= Gd. II. 85.)
  «heller scheint des Himmels Freie» (R); II. 179, Gen.
  «in weiter Freie» (R); Gd. I. 134 «in der azurnen
  Freie» (R).
- fremde; diese unverkürzte Form bei T. sehr häusig: XVI. 52, 389, 412 St. u. o; fremd z. B. an der letzten Stelle — = befremdend: W. Schl. VII. 125, Briese. «Es ist daher nicht fremde, dass der Mensch ... Versuche anstellte ...»
- frohe: Fr. Schl. IX. 54, Rol. «Dess ward Roland wider frohe» (A).

- frommütig: T. XIII. 130, Mel. «Er wird alsdann frommütig in fich fchlagen».
- für = vor: T. IV. 313, Mag. «für großer Liebe» (vgl. ebd. 314, «vor übergroßer Liebe»); Herzenserg. 263 «dass sie sich für Aufgeblasenheit nicht zu lassen wissen»; Fr. Schl. IX. 13, Rol. «für Unheil ... geborgen».
- fürchten: T. XIII. 85, Mel. «er furchte sich»; ebenso ebd. 91, 110, 116, 113 «dass sie sich vor nichts so furchten»; Gd. I. 35, 264. «Der Meister furchte ihn», ebd. 265, 288 neben XIII. 102 «er .. fürchtete» u. Gd. I. 269 «sie fürchteten».
- fich gebrauchen: F. XIII. 21, Hk. «Heymon ... gebrauchte fich ungemein tapfer»; vgl. ebd. 47; Fr. Schl. IX. 212, Al. «unfer Herr, ... | Der immer fich fo königlich gebrauchte».
- das Geburtswehe = die Geburtswehe: T. IV. 201, g. E. «ein dauerndes Geburtswehe».
- gedünken: N. I. 12, H. v. O. «Es gedäuchte mir, als fei ...»; vgl. verdünken.
- gelungen: T. Gd. I. 281. «Wüsst' er die rechte Märe, | Ihm wär es noch gelungener» (R) == noch mehr / gelungen.
- das Gelust: T. II. 9, Gen. «Ich habe gar großes Gelust zur Kunst»; W. Schl. Sh. Was ihr wollt II. 4. «Deren Liebe kann Gelust nur heißen» neben das Gelüst, T. I. 114, 246, Oct. das Gelüste, T. IV. 318, Mag. das Gelüsten, X. 347, Z.
- das Gemüt: T. XIII. 309, Aut. «in innersten Gemüten» (R).
- genefen = glücklich überstehn: T. Gd. I. 265. Ein Linddrache . «Vor dessen grimmen Rachen | Der Künstenicht genas» (R).
- die Geniste = Ginster, lateinisch genista: W. Schl. Sh. Sturm I. I. «Braune Geniste»; ebd. IV. I. «Stechginst».

- Genoveva, der lateinisch slectirte Accusativ one Artikel neben dem unslectirten mit demselben: T. II. 201, Gen. «ein Drache . . . fürte Genovevam mir hinweg»; u. ö. dagegen ebd. 220 «bringst du sie, | Die Genoveva, mit?» vgl. XIII. 323, Aut. «So gab ich dir noch . . . | Auroram».
- der Gefandtschafter, kom?: T. X. 34, Z. «der himmlische Gefandtschafter».
- geschehen: T. IV. 201, g. E. es «geschahe»; IX. 53, Schildb. u. ö.
- geschlank = schlank, Neologismus: W. Schl. Ath. III. II. 222 (= S. W. III. 165\, Theokritübersetzung, «dort meine geschlanken Cypressen».
- die Gestirnung = Konstellation der Sterne: N.1.22, H.v.O. das Gewild, Sammelwort von Wild: W. Schl. Sh. Wie es euch gefällt II. 6. «Wenn dieser rauhe Wald irgend ein Gewild hegt».
- der Gift = giftiger Hass: W. Schl. Sh. Julius Cäfar IV. 3. «Ihr follt hinunter würgen euren Gift».
- glinzen: T. II. 152, Gen., «der Tod...glinzt aus deinen Augen».
- die Glori: T. XIII. 323, Aut. «In eitel Glori und Heiligenschein» dagegen z. B. II. 27, Gen. «zur Glorie | Der heiligen Religion».
- das Glück: T. XIII. 162, Mel. «Zu böfem Glück (R) | Hatt' ich es unternommen».
- das Gramanzen, Neubildung?: T. XIII. 327, Aut. «All das eitle Gewäsch und Gramanzen» (R); vgl. ebd. 322. granzen: T. XIII. 322, Aut.
- grauerlich, nicht nur wie T. XIV. 164, P. Leb. in der Verbindung «schauerlich u. grauerlich», sondern auch allein: IV. 196, g. E. «Ein wüstes Heer von Zwergen, | Sie nahen grauerlich» (R).
- (das) Graufal: T. XIII. 165, Mel. «Er fpricht dem Graufal Hon».

- der Greife: T. I. 117, Oct. «Nicht mehr regte sich der Greife».
- der Grosche: W. Schl. Sh. König Johann I. 1. «Sein Grosche»; Heinrich VI. Tl. II. III. 11. «Der Grosche».
- gulden = golden: T. Gd. I. 25. «als Münze gulden» (A).
- das Habe = die Habe: Fr. Schl. IX. 214, Al. «mein bestes Habe» (R), eine Bildung, zu der wol «das Hab und Gut» verleitet hat.
- haben: T. V. 28, Blaub. «Hat fich was zu lachen»; diefelbe Redensart V. 332, 343, verk. W.; IX. 199, W. d. Blaub.
- der Haber, die eigentliche hochdeutsche Form statt der jetzt üblichen niederdeutschen: T. XIII. 186, Mel.; ebenso immer in W. Schl.s Sh. z. B. Sommernachtstraum II. 1; Sturm IV. 1.
- das Hackemack = Hack und Mack, armes Volk: T. I. 246, Oct. (R).
- halten: T. XIII. 143, Mel. «Der Gemal den teuren Eid nicht hielte» (R) Indicativ; dieselbe Form I. 280, Oct. «ich . . . hielte» (A); Fr. Schl. IX. 240, Al. «es hielte»; IX. 75, Rol. «er hielte» (A).
- der Hämmling = Eunuch: W. Schl. Sh. Sommernachtstraum V. 1; Was ihr wollt. I. 2. «Du follst als einen Hämmling mich empfehlen».
- der Hafelant = der Hafelirende, Pralhans: T. I. 347, Oct. «ein junger Hafelant».
- häffig = verhasst: T. II. 113, Gen. «er erschlägt den häffigsten von allen».
- häuptlings: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. I. «Ich will vom Tron den Dauphin häuptlings reißen»; ebd. Tl. II. IV. 10.
- heifshunger = heifshungrig: T. II. 71, Gen. «heifshungre Schmerzen»; vgl. Gd. I. 195. «das hungergrimme Feuer».
- der Helde: T. IV. 188, g. E. «Da nahm der Helde bieder | Ihn auf die Schultern fein».

- die Heldenküne = künheit: Fr. Schl. IX. 70, Rol. (A). helfen mit Genitiv der Sache, veraltet: T. II. 124, Gen. "Gott helf mir meiner Sünd".
- helfenbeinern: T. XIII. 91, Mel. «aus einem helfenbeinernen Schranke».
- heraufser = heraus, älter neuhochdeutsch und mundartlich: T. II. 159, Gen. «der Baum die Grüne heraufser lässt»; XIII. 321, Aut. wenn es «sich zu viel heraufser nahm».
- herfürkommen: N. I. 156, H. v. O.; T. II. 161, Gen. «schon kommt die Sat herfür»...— herfürleuchten: T. XIII. 72, Mel. «Euer... Herz wie Eure... Wissenschaft leuchten ... herfür» herfürschimmern: T. II. 232, Gen. herfürtreten: T. IV. 192, g. E. u. XIII. 86, Mel.
- hernacher, f. heraufser: T. II. 82, Gen. «Der Vater ging hernacher in den Krieg».
- fich hertun = fich herbegeben, fehlt bei Gr.: T. XIII. 55, Hk. «Da tat fich einer her ..»
- herz, adjectivisch, im 16. Jarhundert austauchend: T. XIII. 309, Aut. «im herzesten Herzen».
- die Himmelsmanna = das H., fehlt bei Gr.: T. I. 20, Oct. «Von der füßen Himmelsmanna» (A).
- hinfüro = hinfort, veraltet: T. XIII. 45, Hk. «wir werden hinfüro in aller Sicherheit leben können»; Herzenserg. 192; W. Schl. Sh. Heinrich IV. Tl. I. I. 3, u. ö.
- die Hingegebenheit, neuere Bildung, von Gr. nur mit Goethe und Fichte belegt, begegnet dreimal bei W. Schl.: X. 342; XII, 215, 232 — vgl. Fr. Schl. IX. 99, Gd. «beim Kuss der hingegebnen Braut».
- die Hirschin, mit einer Ausnahme (T. II. 265) in der Gen. ausschließlich für Hirschkuh: II. 199. «O fromme Hirschin»; II. 210. «Die Hirschin täglich kam das Kind zu fäugen»; ebd. 247, 253.

der Hofedienst f. Gr. unter «Hof» am Ende: T. V. 260, gest. K. — dagegen z. B. IX. 267, Abr. Ton. «in meinem Hofdienste».

der Hofemeister, s. Gr. a. a. O.: T. II. 83, Gen. Er «Macht ihn zum Ritter und zum Hosemeister».

holdig, die Holdigkeit: T. Gd. I. 258. «Mit dem füfsen, holdgen Mund» .... du «empfindest ihre Holdigkeit» (R).

der Hollunke: T. XIII. 119, Mel. «wehre dich, Hollunke» — dagegen V. 199, gest. K. u. XIII. 322, Aut. «Holunken nur die murmeln in den Bart». — I. 109, 200, Oct. «das ist der böseste Hallunke». — V. 77, Blaub. «Halunk du!» — II. 93, Gen. «wer es tut, der ist ein Halunke».

die Huldin, Neubildung des 18. Jarhunderts: Fr. Schl. X. 99, Gd.; W. Schl. Sh. Sommernachtstraum III. 2. «O Huldin».

das Hurkind: T. I. 71, Oct.

imgleichen = ingleichen: T. XIII. 49, Hk.

innen werden = inne werden, wofür Gr. nur ältere Beifpiele hat: W. Schl. I. 219, Gd. «wer die Demutsvolle fah, | Ward hoher Segnung innen» (R).

irren jemanden: T. XVI. 306, St. «um Gott nicht zu irren» — ebd. 366; X. 259, Z; II. 10, Gen. «Ich weiß nicht, was den Hengst im Sprunge irrte»; W. Schl. Sh. Hamlet III. 1. «Nur dass die Furcht . . . den Willen irrt».

jemalen = jemals, nach Gr. befonders um 1700 gebräuchlich: T. IX. 44, Schildb.

das Kabinet: N. I. 206 (Eur) auf dem Standpunkt der Kabinetter».

der Kalmäuser = Grillenfänger: T. X. 120, Z.

das Kamin = der Kamin, mundartlich: T. X. 95, Z. «Ich komme durchs Kamin».

der Kanker, langbeinige Spinne: W. Schl. Sh. Hamlet III. 4. «einem Kanker, einem Molch».

- Karle: Fr. Schl. IX. 71, Rol. «Alle feine Starken | Sah da fallen Karle» (A); ebd. 22 «unter Karles Schwerte».
- der Katz, mundartlich, f. Gr. unter Kater: T. I. 150, Oct. «der große Katz» (von einem Löwen).
- fich kauzen = fich kauern: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. III. V. 6. «Der Rabe kauzte fich auf Feuereffen».
- das Kerlein, nach Gr.s Vermutung von T. der oberdeutschen, im 16. und 17. Jarhundert gebräuchlichen Nebenform für Kerl «Kerlin» nachgebildet: XIII. 319, Aut. «mein junges Kerlein»; XIII. 119, Mel. «kleines Kerlein»; I. 101, 104, Oct.
- das Kind: T. IV. 197, g. E. «Da sieht der Held schon ferne | Die Kind in Sicherheit»; die übliche Form ebd.
- kitzen = junge Katzen, Kitzen, werfen; W. Schl. Sh. Heinrich IV. Tl. I. III. 1. «Hätt' eurer Mutter Katze nur gekitzt».
- klägelichen, Adverbium: T. I. 192, Oct. «Was kommt denn da fo klägelichen | Mit Beten, Weinen angefehlichen?»
- klingen: T. II. 330, Rk. «die Orgel klung» (R); Fr. Schl. X. 10, Gd. «Felfen klungen» (R).
- die Klinze = Klinfe, Klimfe, Spalte: W. Schl. Sh. Sommernachtstraum III. 1. «durch die Klinze follen Pyramus und Thispe wifpern».
- die Kluft, der älter neuhochdeutsche schwache Plural mehrsach im Interesse der Assonanz: T. Gd. I. 26 «in große Kluften» (A); ebd. 46 «Geschrei erfüllt die Kluften» (A); I. 309, Oct. «einsame Felsenkluften» (A) dagegen XVI. 228 St. u. Gd. I. 39 «die Klüfte».
- knechtlich: T. II. 112, Gen. Du «lehrst mich knechtlich sein».
- die Köcherei: T. II. 171, Gen. «ehe die Köcherei kalt wird».
- königifch = königlich: T. IV. 302, Mag. «der Königfche wurde bügellos».

- können: T. IV. 175, g. E. «Wenn ich mehr lonen kunnte, (R) | Ich gäbe gern noch mehr»; II. 361, Rk. «was haft du für nen großen Mund! | Defto besser er dich fressen kunnt».
- köpflings = kopfüber: T. VII. 310, W. Lov. u. Nachgel. Schr. I. 88. «Mich köpflings untertauchen».
- kraufen = kräufen, kraus machen: W. Schl. Sh. Heinrich IV. Tl. II. III. I. Die Winde «kraufen ihnen (fc. den Wogen) das ungeheure Haupt»; Heinrich V. II. 3. «Burfch, kraufe deinen Mut».
- kriegen: T. II. 122, Gen. «Hast schlimme Botschaft aus der Heimat kriegt?»
- die Kristall: T. IV. 223, Rb. «Die Kristallen weinen».
- das Kül = die Küle, Neubildung des 18. Jarhunderts: T. I. 271, Oct. «Nein, es ift ein füß Ermatten, | Wie das Kül im Waldesschatten».
- kündig == allbekannt: W. Schl. Sh. Heinrich IV. Tl. II. IV. 3. «Ein kündger Meuter bist du».
- künftlich = künftlerisch: Ph. 20 «ein künftlicher . . . . Mann»; ebd. 28; dagegen 129 «unkünftlerisch».
- der (das?) Kuppel = die Kuppel, ältere Form für Koppel: T. IX. 262, Abr. Ton. «ein Kuppel Bediente»; W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. I. IV. 2 «von Kuppeln fränkscher Hunde».
- der Landesmann = Landsmann: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. I. I. 2. «Ein Landesmann von uns»; ebd. 5. «Hört, Landesleut».
- der Läppisch = Lappe, Laffe: T. I. 254, Oct. «ein junger Läppisch».
- lärmig, Adjectiv von lärmen: W. Schl. Sh. Richard II.
  I. 3. «von lärmgen Trommeln».
- mein Lebstag: T. I. 136, Oct. «Mein Lebstag kommt's mir nicht in Sinn»; dagegen ebd. 204. «Mein Lebtag nicht vergess ich's»; V. 10, Blaub. «Mein Lebtage».

- leiden: Fr. Schl. IX. 47, Rol. «Wo den Tod Sanct Peter litte» (A) Indic.
- der Lethe = die Lethe: Ph. 58. «eine krystallene Zukunft wird der Lethe»; so auch sonst meist, z. B. Schiller in Hektors Abschied u. Jungfrau v. O. III. 2.
- letzt, Adverb. = neulich, vor kurzem: T. II. 183 u. 220, Gen. «letzt kam der Bruder her mich zu befuchen»; u. o.
- auf die letzt = letzte Zuflucht: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. II. III. I. «auf die letzt gerettet».
- —lich; die von Adjectiven gebildeten Adjectiva und Adverbia auf —lich f. u. Kap. III. ¶ 37.
- das Licht: T. II. 180, Gen. Sie tragen Scheue | «In Formen, Farben, Lichten | Zu Körpern sich zu dichten»; dagegen ebd. 181 «mit Lichtern».
- lichten == leuchten: T. II. 115, Gen. «die Feuerwürmchen ... | ... flattern lichtend durch die grünen Mofe».
- liebliche, Adverb: T. Gd. I. 278. «Der Bach ging dahin riefelnde | ... Und widerstreitend liebliche | Sang manche Nachtigall».
- lieb wert: T. II. 132, Gen. «liebwerteste Frau Gräfin». mancherhande = mancherhand: T. I. 353, Oct. «Ich habe Studien gar mancherhande» (R).
- der Mann: T. IV. 174, g. E. «Du hast viel Mann geworben».
- Männiglich = Mann für Mann: T. XVI. 17, St. «Dass fich männiglich bemüht, die Kunst immer höher zu treiben».
- mannlich = männlich: T.XIII. 157, Mel. «gar mannlich»; Fr. Schl. IX. 30, Rol. «mannlich streiten».
- mauzen = mauen: T. V. 382, verk. W. «als fie fo wunderbar mauzten und prauzten».
- mein: T. XIII. 159, Mel. «Kein Mann darf meine werden»; f. ein.
- die Menschgestalt = Menschengestalt: T. X. 6, Z.

die Metzig = Schlachthaus, schwäbischer Provincialismus: T. I. 178, 182, 186, Oct. «Ich kam in die Metzig».

Missbelehrt: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. I. V. 4. —
Missbeschaffen, Missbeschaffenheit: Julius Cäsar
I. 3. — Missnehmen = missverstehn: Richard II. III.
3. — Missnehmen: ebd. I. 3. — Missziemen: Heinrich IV. Tl. II. V. 2; Heinrich V. II. 4.

mögen = vermögen: T. II. 173, Gen. «Zwar mag die Lift wol viel und Heuchelei»; Fr. Schl. Ath. III. II. 165 ( = S. W. X. 11) «Was mögen Einzle?» — Mag wol, dass .. = es mag fein, dass ..: T. XVI. 78, St. «Wol mag's, dass ihm Treulieb entgegen zieht»; II. 229, Gen. «Mag wol, dass er mich noch in Leiden übt»; ebd. 113. «Wol mags, dass mir der fernste Wunsch gelinget»; Gd. III. 69 «Mag wol, dass er die schönsten pflückt».

der Mondtag = Montag, Sprachpedanterie im Anfang dieses Jarhunderts: T. XIII. 83, 84, 85, Mel. «Am Mondtag Morgen ritt der Graf...aus».

müffig = muffig, dumpfig: W. Schl. Sh. Romeo und J. V. 1. «müffger Samen».

mühlen = mahlen: T. XIII. 288, Aut. «Vom Großen und Starken, das fie mühlen» (R).

mür meln = murmeln: T. XIII. 324, Aut.; f. brümmeln. muten: T. I. 330, Oct. «Zu den Zelten treten sie | Froh gemutet, lieblich heiter»; W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. I. V. 4. «Der Franzosen hochgemutem Volk»; ebd. 5 «Einer Frau, | Gemutet wie die schöne Margaretha»; ebd. Tl. II. II. 3. «Nie sah ich schlechter einen Kerl gemutet»; Hamlet II. 2. «Ein blöder, schwachgemuter Schurke.»

die Nacht: T. II. 225, Gen. «Lebendig ich ihn auch bei Nachte sah».

die Nachtigalle: T. Gd. I. 227. «Es ist die Nachtigalle» (R).

- die Nähe: T. II. 213, Gen. «Es war ein Felfenaltar in der Nähen» (R).
- närren = zum Narren haben: T. XIII. 277, Aut.

  «Man närrt fich nur»; W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl.

  I. I. 3. «Werd ich von kotgen Buben fo genärrt?»

  der Nebenbule = Nebenbuler: T. X. 378, Z. «'Ne
- der Nebenbule = Nebenbuler: T. X. 378, Z. «'Ne neue Loge, andrer Nebenbule" (R); W. Schl. Sh. Heinrich IV. Tl. I. I. 3. «one Nebenbulen".
- das Nickel = der Nickel, gemeine Weibsperson: W. Schl. Sh. Heinrich V. V. I. «Spielt Fortuna nun mit mir das Nickel?» Heinrich VI. Tl. II. I. 3. «Ein schlechtgebornes Nickel».
- niederschlagen: T. Gd. I. 36. "Dass ich ihn... Mit der Lanze niederschluge" (A).
- niemalen = niemals: T. IV. 181, g. E.; V. 377, verk. W.; XIII. 35, Hk.: X. 214, Z. «So etwas ist mir bis dahin noch niemalen begegnet»; u. ö.
- noch...noch = weder.. noch: T. X. 194, Z. «Noch Menschenkraft noch Zauberspruch»; II. 28, Gen. «noch Gefar noch Tod soll mich erschrecken»; W. Schl. I. 49, Gd. «Noch Krankheit kannten sie noch Furcht noch Klage»: ebd. 87. Desgl. o. im Sh., z. B. Julius Cäsar I. 3. «Noch selsenselse Burg, noch ehrne Mauern».
- nunmehro, Kanzleistil: T. XIII. 34, Hk. «ich kann ihnen nunmehro auch nicht helsen».
- ofte, die unverkürzte Form für oft: T. XVI. 361, St. «fagen, was so ofte mir gebangt»; I. 221, Oct. (A) N. I. 107, H. v. O. «Seine sparsame Erscheinung ist woltätig, öfterer wird sie ermüdend und schwächend»; so auch sonst, z. B. Caroline II. 360. «Unter dem Tisch ist sie öftrer zu sinden als drause, und außerhalb der Romantik, z. B. Schiller, Braut v. M. (Goedeke XIV. 84), «In der hohen Häupter... Streit | Sich... drängen, | Bringt wenig Dank und öfterer Gesar».

- oftermals: W. Schl. Sh. Kaufmann v. V. I. 3. «Viel und oftermals habt ihr...mich geschmäht».
- das Paradiefe: T. Gd. I. 26. «Da erwuchs das Paradiefe | Aus fünf Wunden göttlich blumend» (A).
- prachten = prangen, veraltet: T. XIII. 156, Mel. «Und Rubin und Smaragden | Sah man erschimmernd prachten».
- fich Rache nehmen = Rache nehmen: T. I. 116, Oct. Sie schwur «An der Löwin mindstens Rach | sich zu nehmen».
- rennen: T. XIII. 138, Mel. «er .. rennte mit folcher Gewalt auf den Riefen los, dass ..»
- der Reuter, bei T. vielfach neben dem jetzt üblichern Reiter: XVI. 140, 220, St. «Ein Trupp Reuter». Mehrfach weichen auch die Texte von einander ab, z. B. vgl. XVI. 348, St. mit Gd. I. 70.
- der Reverenz: T. XIII. 84, Mel. «Er.. machte einen zierlichen Reverenz»; auch von Goethe im Götz, Act II, letzte Scene, gebraucht; die Reverenz z. B. IX. 268, Abr. Ton.
- rieselnde, Adverbium: T. Gd. I. 278, s. liebliche.
- ringen: T. XIII. 139, Mel. «Hierauf rungen die beiden aus allen Kräften».
- risch: T. XIII. 350, Aut. u. 165, Mel. «er... schreitet risch hinan».
- die Rofenblut: T. XVI. 245, St. «Wie Liebestraum Hängt Rofenblut um Felfenklüfte».
- der Rudel: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. I. IV. 2. «Ein kleiner Rudel fcheues Wild»; dagegen ebd. Tl. III. III. 1. «Das Rudel».
- fich rüppeln (rippeln) = fich zum Widerstand regen: T. Nachgel. Schr. I. 116. «Wenn es auch fo lang-weilig (fc. im Theater) ist, dass man zwölfmal hintereinander niest, so darf sich doch kein Mensch rüppeln»; W. Schl. Sh. Sturm V. I. «Sie können sich nicht rippeln».

- rückkehren: T. II. 147, Gen. «er mag rückkehren»; ebd. 261. «rückgekehrt»; W. Schl. Sh. Heinrich V. V. Chorus desgl.; Heinrich VI. Tl. II. III. 2. Wo es «nicht rückkehrt»; T. I. 393, Oct. «rückzukehren»; W. Schl. Sh. Hamlet I. 2. ebenfo rückrufen: T. Ph. 92. «rückgerufen» rückwünfchen: T. X. 369, Z. «mit Tränen | Hab ich Dich rückgewünfcht» rückziehen: T. X. 245, Z. «Rückgezogen alle Gäfte».
- falz, Adjectiv, Neubildung? W. Schl. Sh. Romeo u. J. III. 5. «Diefe falze Flut»; Sturm I. 2. «Mit falzen Tropfen»; ebd. «Der falzen Tiefe»; Heinrich VI. Tl. I. I. «Lache falzer Tränen».
- fanfte: T. Gd. I. 41. «fanfte | Herrfcht im Tal und Wald die Ruhe».
- faugen = fäugen: T. XIII. 143, Mel. «Ich habe sie an meiner Brust gesogen» (R).
- der Schatte, ursprüngliche Form für Schatten: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. I. II. 3. «Dein Schatte»; ebd. «mein eigner Schatte»; aber ebd. auch die jetzt übliche Form «sein eigner Schatten»; ebd. Tl. III. IV. 6. «Ein Doppelschatten».
- die Schelmin: W. Schl. Sh. Kaufmann v. V. V. 1. «Eine kleine Schelmin».
- die Scheue, ungekürzte Form für Scheu: T. Gd. II. 207. «In der Höle Arm gefangen | Bin ich dennoch one Scheue»; T. II. 180, Gen. dsgl. f. Licht.
- der (das) Schilde = Schild: T. Gd. II. 18. «Sei mir du, Maria, milde | Gegen dieses Leben wilde, | O du füsses Gottesbilde! | Deine Liebe sei mein Schilde!»
- fchlafen: Fr. Schl. IX. 213, Al. "Der Schmerz, der nie in meiner Bruft noch schliefe" (R). Indicativ.
- fchlagen: Fr. Schl. IX. 75, Rol. «wie er auch fchluge» (A); vgl. erfchlagen und niederschlagen.
- der Schlepp, scheinbar mundartlich: W. Schl. Sh.
  Petrich, Romantischer Stil.

- Heinrich VI. Tl. II. I. 3. "Der Schlepp von ihrem schlechtsten Rocke"; die Schleppe z. B. ebd. Tl. I. III. 3.
- der Schliffel = Schlüffel, träger Mensch: T. X. 35, Z. ascht doch die Schliffel von Hosleuten.
- die Schluft, mit schwacher Pluralbildung: T. IV. 190, g. E. «aus den Bergschluften»; Gd. I. 47. «in diesen Schluften» (A); I. 391, Oct. «in Waldesgrün und Schluften» dagegen XVI. 177, St. «In Abgrunds Schlüften».
- fchollern: T. XIII. 318, Aut. «Was kommt herauf die Treppe fchollern, | Mit fchwerem Tritt herauf fich kollern?»
- fchreiben: Fr. Schl. IX. 120, Gd. «Du, von der Gott felber fchriebe» (R). Indicativ.
- schreien: T. I. 120, Oct. Ich «schriee laut». Indicativ. schreiicht, Adjectivum von schreien: W. Schl. Sh. Wie es euch gefällt IV. 1. «schreiichter als ein Papagei».
- der Schriftensteller, ironisch?: T. XIII. 275, Aut. «Sie sind wol auch ein Schriftensteller?» (R); Fr. Schl. Ath. III. 11. 237 (= S. W. X. 43, Gd.) «Der Schriftensteller albernste Tendenzen».
- fchroten = auf Leiterbäume wälzen: T. XIII. 148, Mel. «Die Gefangenen nahmen einen großen Karren und fchroteten den ungeheuren Riesen daraus».
- fchüchtern = einschüchtern: T. II. 111, Gen. «den Freund in ihrem Herzen ... zu schüchtern».
- fchweigen == fchweigen machen: T. Ph. 223. «ein .. Meer .., das kein .. Pofeidon .. fchweigt»; II. 149, Gen. f. o. "Bulin".
- die Schwerterfasten = das Fasten der Schwerter; die Fasten, Singular = die Faste, Sing. = die Fasten, Plural: T. II. 124, Gen. «Die Schwerterfasten ist nun aus».

- fchwimmen: W. Schl. Ath. I. I. 113 (= S. W. III. 110). "Beide ... fchwommen"; Fr. Schl. Ath. III. II. 166. "Schwömm auch allein ... fein Nachen" (wo S. W. X. 12. "fchwämm" corrigirt ift); T. I. 369, Oct. "Als wir ... fchwommen" (R).
- fchwingen: T. IV. 194, g. E. «Wie fich die Tön herüberschwungen» (R); XVI. 372, St. «Der Gesang schwung sich wundersam hinüber»; II. 216, Gen. «Die Vöglein sich auf Hand und Häuptlein schwungen» (R).
- fehen: T. Gd. I. 274. «Mit Freuden er das fach» (R); I. 355, Oct. «das fchönste Tier, das ich je fahe» (R); und so häufig.
- fein: T. Gd. I. 265. "Ein giftiger Linddrache | Dort in dem Walde was" (R); IV. 173, g. E. "Die Knecht geflohen feind"; I. 102, 135, Oct. u. ö. ebenfo.
- felb, statt der Ordnungszal mit der Grundzal verbunden: W. Schl. Sh. Sommernachtstraum IV. 1. «Wir.. drei selb drei».
- felbst: T. XIII. 309, Aut. «in felbstesten innersten Gemüten».
- fetzen: T. XIII. 116, Mel. «fo dass er fich eilig zu Pferde fatzte»; W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. I. I. «Das ganze Heer entfatzte fich ob ihm».
- fiebentens = zum fiebenten Mal: T. X. 311, Z. «Der Vorhang finkt zuletzt und jeder meint, | Wie er fechsmal fich aufgerollt, fo könnt er | Mit gleichem Grund es fiebentens verfuchen».
- Siegefried, Siegfriede = Siegfried: T. II. 85, Gen. alle lobten «den Edelfinn des Grafen Siegefried»; Gd. I. 278. «Siegfriede fafs dann wider».
- fiegeprangend: W. Schl. Sh. Romeo u. J. V. 3. «ein fiegeprangend Grab»; Heinrich VI. Tl. I. III. 3. dagegen «Der tolle Talbot fiegprang eine Weil»; Julius Cäfar I. 1. «der fiegprangt».
- fieglos: T. XIII. 106, Mel. «Wie die Böhmen ihren

König fallen fahen, wurden sie völlig sieglos»; s. ebd. 107.

Sigismunde = Sigismund: T. Gd. I. 24. «es fpricht fein Son .. | Der ihn liebt, Son Sigismunde» (R).

fingen: T. II. 87, Gen. «Was feine Engel fungen»; ebd. 216; II. 330, Rk. «Der Kanter fung» (R); Gd. I. 274.

fo, zur Fortleitung der Erzälung, befonders in der Verbindung «dazu fo»: T. XIII. 48, Hk. «Mein Pferd war tot; dazu fo hatten fie mir mein Schwert zerschlagen»; vgl. ebd. 43, 63 u. IV. 302, Mag. XIII. 106, Hk. «Meine Mutter ist gestorben, so haben mir die Türken meinen Herrn Vater ... verbrannt» — so = um so, desto, wie auch noch bei Schiller u. a. öster: V. 354, verk. W. «So mehr jenes tätig ist, so mehr erscheint dieses saul»; II. 111, Gen. «Langsam ... und so sichere müsst ihr gehn»; I. 62, 107, 357, Oct. «Je mehr man Dich anschaut, so mehr Verlangen | Hat man Dich anzusehn».

fonderbar = befonders, ausgezeichnet: T. XVI. 114, St. «Alle Kunstwerke ... tragen die Spuren an sich, dass sie der Meister mit sonderbarer Liebe zu Ende fürte»; XIII. 85, Mel. Wir «rechnen es uns zu sonderbarer Ehre».

fonderlich, Adjectiv = fonderbar: N. I. 39, H. v. O. «Sonderlich war es, dass eine Sage umherging ..»

fonderlich, Adverb = namentlich: T. XIII. 70, Mel. «in vielen Wiffenschaften ..., sonderlich in der Kunst der Aftronomie»; vgl. absonderlich.

fonderlichen, Adverb: T. X. 201, Z. «Auch trägt er wol an ihm nicht fonderlichen schwer».

der Sone = Son: T. IV. 174, g. E. «Ihm folgt die Schar verwegen | Und auch der Sone fein».

fonsten = fonst: T. XIII. 92, Mel. «Sonsten war seine übrige Gestalt adelich und sein».

der Spaden: T. IX. 21, Schildb. «ein . . Gärtner, der . . . . die Blumenwurzeln mit feinem Spaden zersticht».

der Spektakul: T. V. 271, gest. K. «das ist ja ein höllischer Spektakul»; V. 418, verk. W. — dagegen XIII. 306, Aut. «Schon als Knabe lief ich zu manchem Spektakel hin».

fpielende = fpielend: T. Gd. I. 280. «In Schild und Harnisch spielende | Vergiesst er vieler Blut».

fpringen: Fr. Schl. IX. 72, Rol. «es fprunge» (A).

fpüken: W. Schl. Sh. Sommernachtstraum III. 1. «Es fpükt hier»; Hamlet III. 2. «die ware Spükezeit»; dagegen Sommernachtstraum III. 2. Was spuken hier .. für Abenteuer?» u. Wie es euch gefällt III. 2. «Es spukt hier».

die Stegereifen = Stegreifen, Steigbügel: T. I. 269, Oct. «Er lässt die Stegereifen fallen» — Redensart, T. V. 203, gest. K. «aus dem Stegreif»; ebd. 238 «aus dem Stegereife»; W. Schl. Sh. Hamlet II. 2. «für den Stegereif».

ftehen: T. Gd. II. 14. «An dem Kreuz die Mutter ftande, | Schmerzen fült sie vielerhande, | . . | Wie der Heiland überwande»; ebd. «Wo das Kreuz in Tränen stande»; I. 144, Oct. Die Wunden, «die schmerzlich blutend liebreich offen stunden» (R); ebd. 181, 207, 383. «Die noch in dem Streite stunden» (A); Fr. Schl. X. 105, Gd. «Die Burgen stunden» (R); IX. 57, Rol. «nach dem Felsenblocke | . . . der da stunde» (A).

die Stirn: W. Schl. I. 87, Gd. «Die Mitra ist der Stirnen aufgedrückt».

ftrauben, fonst nur intransitiv, erscheint transitiv: W. Schl. Sh. König Johann IV. 3. «Nun straubet . . . der Krieg den zorngen Kamm».

das Stuck = Stück: Fr. Schl. IX. 41, Rol. «dreierhande Stuck» (A).

- fünden, noch älter neuhochdeutsch: T. XIII. 160, Mel. «Wir . . . haben schwer gefündet» (R); I. 162, Oct. «dass kein Gedanke gegen dich gefündet» (R).
- der Talp = Tolpatsch, vgl. Weigand, deutsches Wörterbuch, s. h. v.: T. I. 182, Oct. «Ich meine, großer Talp, ..» häufiger dafür bei T. der Tölpel, z. B. I. 209, Oct. u. o.; tölpisch, X. 121, Z.
- der Tandmann = Poffenreiser: T. V. 102, Blaub.
  «euer Tandmann, euer Pickelhering ist ein erbärmlicher Kerl».
- tänzeln jemanden: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. II. I. 3. «Sie närrt dich und tänzelt dich wie ein Kind».
- der (das?) Tappe = die Tappe, Tierfus: T. I. 119, Oct. Der Affe «hub bald ein Tappen auf und bald den andern».
- der Taus = Daus: T. I. 158, Oct. «Ei, der Taus!» trallern = tra-la fingen: W. Schl. Sh. Sturm III. 2. «Wollt ihrs Liedlein trallern?»
- die Trebern, in noch jetzt mundartlich vorkommender schwacher Biegung = Treber: W. Schl. Sh. Wie es euch gefällt I. I. «Soll ich eure Schweine hüten und Trebern mit ihnen essen?» Heinrich IV. Tl. I. IV. 2. «Vom Schweinehüten und Trebern fressen».
- die Trulle, Weibsperfon: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. I. II. 2. «Den Dauphin... und feine Trulle»; ebd. Tl. III. I. 4. «Eine Amazonen-Trulle».
- die Trutschel, Schmeichelname für ein dickes Frauenzimmer: W. Schl. Sh. Romeo u. J. II. 4.
- der Tuckmäuser, richtiger als Duckmäuser: T. II. 92, Gen. «Bist du auch da, Tuckmäuser?»; XII. 94, Herr von Fuchs; W. Schl. Sh. Was ihr wollt II. 3. «Das Fräulein ist ein Tuckmäuser».
- tugendlich: T. II. 144, Gen. «Sie ist so keusch, so tugendlich und rein».
- tun, die altertümlich-kindliche Umschreibung des Zeit-

worts durch tun mit dem Infinitiv von T. fehr häufig, namentlich in der Gen., angewandt: II. 204, 215, 230. «Kein Gedanke mich hier erreichen tut» (R) — etwas dazu tun: T. X. 174, Z. u. V. 333, verk. W. «Warum tun denn Fürften und Herren nicht in Zeiten dazu!»

zum übeln nehmen = übel nehmen: T. XIII. 85, Mel. «Ihr nehmt mir diefen . . . Rat nicht zum übeln».

überpürzen = kopfüber ftürzen (H. Sachs «vberburtzen»):
T. XIII. 290, Aut. «Du könntest dich überpürzen»
(R); Nachgel. Schr. I. 145. «So muss die Dummheit felbst sich überpürzen» (R); vgl. IV. 140, Phantasus «Im Pürzen, Springen, Kollern».

überwinden: T. Gd. II. 14 er «überwande» = über-

wand, f. stehen.

ungehirnt: T. I. 161, Oct. «ungehirnte Toren».

ungemut = mutlos: T. Gd. I. 271. «Ich diene zagen Und ungemuten Leuten»; ebd. 286 «ungemutet».

die Ungetreue = Untreue: T. XVI. 397, St. «Eiferfucht und Ungetreue schweigen».

unglaubig: T. XIII. 121, Mel. «So rüftete er sich ... um alle Unglaubigen ... zu vertilgen».

unrechtlich = unrichtig: Herzenserg. 45. «etwas Falfches und Unrechtliches» in den Lichtern und Schatten der Gemälde.

fich unterstehen: T. XVI. 103, 362, St. «Ich unterstund mich dich zu lieben» — dagegen V. 259, gest. K. «ich unterstände mir nicht, den Mund aufzutun»; vgl. bewusst.

unwiffend feiner = one fein Wiffen: T. Gd. I. 283. Es «Fiel doch unwiffend feiner | Ein Blatt ab von der Lind»; vgl. II. 255, Gen. «On Wiffen und on Willen meiner».

der Urfacher: T. I. 216, Oct. «Deines Hons | Urfacher»; dagegen ebd. 244. «Ich felber war Urheber meines Schickfals».

- fich verblinden jemandem = fich blind machen gegen: T. I. 147, Oct. «Wer wollte deiner Allmacht fich verblinden?» (R).
- verbollwerk en: T. I. 41, Oct. «Dein hartes Herz, | Verbollwerkt und verschlossen gegen mich».
- verbrennen (verbrinnen): T. Gd. II. 17. «Bis er liebend ganz verbronnen» (R).
- verdünken = dünken: N. I. 58, H. v. O. «Auch habe es ihm verdünkt, wie wenn...»
- die Vergabung = Begabung, Belehnung: T. XIII. 80, Mel. «am Tage der Vergabung».
- vergeben = vergeblich: T. II. 98, Gen. «Wie viel vergebne Worte das nun find»; die Beispiele aus Goethe u. a. s. bei Weigand, deutsches Wörterbuch II. VII.
- verkünden: T. XIII. 323, Aut. «Des heilger unentweihter Mund | Der Gottheit Tiefe hat verkundt».
- verlaufen: T. XIII. 52, Hk. «Reynold gedachte der verlaufenen Taten nicht mehr»; II. 41, Gen. «Die Beschreibung | von Sanct Laurentio... | Nebst andern alt verlaufenen Geschichten».
- verlieren: T. XIII. 131, Mel. «Doch ist es, Reymund, Deine eigne Schuld, | Dass Du verleurst des Glückes Lieb und Huld».
- verrucken = verrücken: T. Gd. I. 37. «Gehe hin, den Stein verrucke» (A. u. R).
- verschlimmern = sich verschlimmern, schlimmer werden: T. X. 150, Z. «Es ist schon viel, Wenn es (das Stück sc.) nur nicht verschlimmert».
- verfehen: T. XIII. 12, Hk. «der fich . . . verfahe»; vgl. fehen.
- verstummen = verstummen machen: T. I. 352, Oct. «bis ich verstummt der Christen hündisch Bellen».
- vervielfälten = vervielfältigen: T. I. 135, Oct. «Das heißt die Buße vervielfälten» (R).

- fich verwägen: T. XIII. 146, Mel. «An Eltern darf kein Kind die Hände legen, | Es folgt der Fluch, wer also sich verwegen» (R) = verwogen.
- vielerhande = vielerhand: T. Gd. II. 14. f. stehen.
- vielgrün: T. XVI. 75, 77, St. «Wone stets bei mir | Im vielgrünen Walde hier».
- viergefüfst = vierfüfsig: T. IX. 25, Schildb. «ob er Vogel oder viergefüfst fei».
- die Vogelscheu: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. I. I. 4, dagegen ebd. Tl. III. V. 2. «Eine Scheuche».
- vorjetzt = für jetzt: T. XVI. 31, St. «vorjetzt will ich nach Flandern und dann nach Italien».
- vormalig, Adjectiv: N. I. 117, H. v. O. «ein bequemes Haus von vormaliger Bauart».
- die Waifin: T. XIII. 106, Mel. «was foll ich arme, Vater- und Mutterlofe Waifin doch wol anfangen!»
- die Waldeinsamkeit, Neubildung: T. IV. 152; vgl. die Kritik der Freunde T.s an dem Wort bei Köpke, L. Tieck I. 210, u. die gleichnamige Novelle T.s, XXVI. 473 der Waldschatten, T. X. 231, Z.
- wälzende = wälzend: T. Gd. I. 282. Der Drache lag «Sich in den Gluten wälzende» (A).
- wannehr, vulgär = wann: W. Schl. Sh. Heinrich IV. Tl. I. II. 1.
- von wannen: T. XIII. 84, 97, 118, 138, 140, Mel. «wer oder von wannen er fei».
- wärend: T. II. 213, Gen. «Das Bild streckt seinen Arm in wärend Klingen» (R) = bei wärendem, fortdauerndem Klingen.
- fo warlich == fo war: T. I. 40, Oct. «So warlich ich der Unruh, die dich quälet, | Unschuldig bin, erhöre meine Bitte» dagegen z. B. X. 12, Z. «So war ich ehrlich bin».
- wasmafsen = welcher Mafsen: T. XIII. 143, Mel.
  «Auch hab ich dieses Bildnis fertgen laffen, | . . . |

Damit ein jeder weiß, der kömmt, wasmaßen (R), | Er vordem war ein mächtger Fürst der Welt».

der Weberfpul: Ph. 162 «dass das Schickfal feinen Weberfpul nur fo hin oder fo hin zu werfen braucht». weder . . . weder = weder . . noch: T. X. 193, Z. «Du kennst die Menschheit weder, weder mich»; vgl. noch.

fich wegen = fich bewegen: T. IV. 236, Rb. «Die Figur ... wegt fich in allen Linien».

wer, was: T. II. 17, 266, Gen. «Ich wage nicht, was in die Hand zu nehmen»; I. 51, Oct. «Es nahet wer»; ebd. 167. u. s. o. I. 252, Oct. «So tretet was bei mir herein» = etwas, eine Weile — XVI. 8, St. «Mir fiel ein, was er ein vortrefflicher Mann ist»; ebd. 15. «O, was ich mir schon oft gewünscht habe ..!»; ebd. 207 «was ich mir wünsche ..!»; II. 9, Gen. «Was das Pferd Sprünge den Berg herunter macht!» I. 201, Oct. «Was das gebaut ist!»

wilde = wild: T. Gd. II. 18. f. Schilde.

wildmutig: T. Gd. I. 267. «Siegfried trat ein wildmutig» (R).

willen = um .. willen: W. Schl. Sh. Heinrich VI. Tl. III. I. 3. «Erbarm dich, deines Einen Sones willen». wiffend fein einer Sache: T. XIII. 10, Mel. «weil fie der Gemütsart ihres Herrn wol wiffend waren».

der Wurm, Plural die Würm: T. XIII. 164, Mel. «Ihm fprangen Würm entgegen»; ebd. «Würmer».

zarte: T. I. 20, Oct. «Drauf vermälte fich der Glaube | Mit der füßen (fc. Liebe), die fo zarte» (A).

zauberlich: W. Schl. I. 100, Triftan. «Von zauberlichen Wundern und Gesichten».

die Zehnden = Zehnten: T. V. 302, verk. W. Sind «auch keine Zehnden» bei der Stelle?

zerfliegen: Fr. Schl. IX. 57, Rol. «Mitten durch der Stein zerfloge» (A).

- der Zindel, koftbarer Seidentafft: T. IV. 331, 332, 333, Mag. «den roten Flecken, den der Zindel im Meere machte».
- der Zirk = Bezirk, Kreis: T. X. 252, Z. «in dem felgen Zirk»; II. 100, Gen. «Schanzen . . find gemacht, | Wehrlofe Kinder in den Zirk zu fchließen»; ebd. 241.
- die Zoten = Zote: T. I. 101, Oct. «eine Zoten».
- zucken = zücken: T. II. 191, Gen. «Das Messer ist gezuckt»; vgl. drucken.
- die Zukunft = Ankunft: W. Schl. Sh. Kaufmann v. V. II. 5: «mein junger Herr erwartet eure Zukunft».
- die Zunft: T. Gd. I. 39. «Eingeweiht ... | Ward ich bald den finstern Zunften» (A).
- zuruck: T. XIII. 270, Aut. «ich . . . komme täglich weiter zuruck» (R) Gd. I. 25. «Erbarmen | Schiebt den Riegel bald zurucke» (A); XVI. 132, St. «In der Stadt blieb alles Graun zurücke» (R).
- die Zuvorkommung = das Zuvorkommen: W. Schl. Sh. Heinrich V. II. 2.
- zuwidern = anwidern, zuwider fein: T. XIII. 312, Aut. «Sie fangen mir an fo zu zuwidern» (R).
- zwei: T. V. 123, Blaub.; XVI. 349, St. «nach zweien Tagen»; IX. 15, Schildb. u. o.

## DRITTES KAPITEL.

## DIE MYSTIK

DES

ROMANTISCHEN STILS.

Die Poesse der Romantik ist die Poesse des Geheim- \$27. niffes. Wüssten wir das nicht aus ihrem Inhalt, welcher des Wunderbaren und Zauberhaften übervoll ist, ihre Sprache würde es uns fagen. Es ist die Sprache desjenigen, welcher weiß, dass er Rätfel und Wunder zu berichten hat; welcher fült, dass die ganze Welt, in der wir leben, sich überall auf Rätsel und Wunder gründe, ja welcher erfaren hat, dass das Menschenherz sich selbst der Rätsel und Wunder größtes sei. Nicht Deutlichkeit und Verständlichkeit gilt ihm daher als Ziel der stilistischen Arbeit - wie kann man das Geheimnis dadurch zu entweihen wagen, dass man es dem Denken klar zu machen auch nur verfucht! - fondern, fagen wir es dreift heraus, Unverständlichkeit, Unverständlichkeit für den Verstand, den naseweis alles durchborenden und zerfetzenden. «Ift denn die Unverständlichkeit etwas fo durchaus Verwerfliches und Schlechtes?» fragt Fr. Schlegel in feinem klaffischen Athenäum-Auffatz über die Unverständlichkeit 102), welcher, «im Dialekt der Fragmente» geschrieben, unter blendender Ironie und würzigen Paradoxen die größten romantischen

 $<sup>^{102}</sup>$ ) Ath. III. II. 335 ff.; obiges Citat 348 – 9. — Änliche Andeutungen über die Unverständlichkeit macht N. II. 43 in den Lehrlingen z. Sais.

Warheiten verhüllt, und entgegnet fofort felbst: «Mich dünkt, das Heil der Familien und Nationen beruht auf ihr ... Ja das Köftlichste, was der Mensch hat, die innere Zufriedenheit felbst hängt, wie jeder leicht wissen kann, irgendwo zuletzt an einem folchen Punkte, der im Dunkeln gelaffen werden muss.» Und fein Rezenfent und Kampfgenosse Schleiermacher lobt nicht nur die Vortrefflichkeit dieser Schlegelschen Unverständlichkeit über die Massen 103), sondern eröffnete auch selbst gleichzeitig seine Briese über die Lucinde mit einer ebenso ironischen und ebenso charakteristischen «Zueignung an die Unverständigen» 104), an die zum «heiligen Dienst der ehernen Formeln» Berufenen, mit einer Zueignung, welche Dorothea nicht übel das Flammenschwert nennt 105). «das den Unverständigen am Eingang des Paradieses entgegenblitzt».

Unverständlich also will der romantische Ausdruck sein, aber wolgemerkt für die Verständigen, für die aharmonisch Platten», die banalen Alltagsköpse der Nicolaiten. In dem seichten Ocean der Ausklärung des achtzehnten Jarhunderts taucht die stille Geisterinsel der Romantik empor, von einer Gemeinde der Heiligen bewont. Die Sprache, die dort erklingt, vermag nur die göttliche Phantasie, das tiese Gemüt der Eingeweihten zu verstehen; wer nicht zur Schule geschworen, hört lachend die fremden Laute und weis nimmer, was sie sagen. Dies ist die Aussassian und Begründung, zu

0.30

<sup>103)</sup> S. Aus Schleierm.s Leben III. 195, 204, 207. — 101) Vertraute Briefe über Fr. Schlegels Lucinde. 1800. S. 7. Wie Schleierm. feine eigne Sprache in den Reden gegen den Vorwurf «rätfelhaften Dunkels» und mystischer Unverständlichkeit zu verteidigen hat, f. z. B. Aus Schleierm.s Leben III. 279, 284, wo an ersterer Stelle Hofprediger Sack schreibt: «Ebenso empörend ist mir die revolutionäre neue Sprache, die der ersten Regel alles vernünstigen Redens und Belehrens (der Verständlichkeit) zum Trotz, immer mit falscher Münze zalt» u. s. w. — 1049 Aus Schleierm.s Leben III. 188.

welcher die Genannten, Schlegel und Schleiermacher, zunächst durch ihren eigentümlichen Sprachgebrauch fittlicher Begriffe und Namen, durch den Lucinde-Skandal und das «Ehe à quatre»-Fragment gedrängt werden, aber diefelbe lässt sich unbedenklich auf den ganzen Stilcharakter der Romantik übertragen. «Menschen, die so excentrisch sind, sagt der erstere 106), im vollen Ernst tugendhaft zu sein und zu werden, verstehen fich überall, finden fich leicht und bilden eine stille Opposition gegen die herrschende Unsittlichkeit, die eben für Sittlichkeit gilt. Ein gewisser Mysticismus des Ausdrucks, der bei einer romantischen Phantasie und mit grammatischem Sinn verbunden etwas sehr reizendes und etwas fehr gutes fein kann, dient ihnen oft als Symbol ihrer schönen Geheimnisse.» Und von dem Ideal einer philosophischen Sprache schreibt derselbe 107): «Wo fie Enthusiasmus befeelt, da bildet sich aus den gewönlichsten, einfachsten und verständlichsten Worten und Redensarten wie von felbst eine Sprache in der Sprache. Wo dann das Ganze wie aus einem Guffe ift, da fült der gleichartige Sinn den lebendigen Hauch und fein begeistertes Wehen, und der ungleichartige Sinn wird doch nicht gestört. Denn das ist das Schönste an diesem schönen Sanscrit eines Hemsterhuvs und Plato, dass nur die es verstehen, die es verstehen follen.» Diesen Gedanken von der Sprache in der Sprache nimmt dann endlich der Verfasser der Monologe lebhaft auf, indem er am Schluss des dritten Abschnittes eine heilige und geheime Sprache in der gemeinen als Verständigungsmittel der Verschworenen und als Erkenntnisgruss der Beffern verlangt.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup>) Ath. I. II. 127. Frgm. vgl. auch Aus Schleierm.s Leben III. 123, wo Fr. Schl. fchreibt: «Es ift mir ja eben nichts verhasster als diefes ganze Verftandes und Missverftandes Wefen und Unwefen» u. f. f. — <sup>107</sup>) Fr. Schl. «Über die Philofophie. An Dorothea.» Ath. II. I. 36. Petrich, Romantischer Stil.

Wir befinden uns daher auch was den Namen betrifft, in vollster Übereinstimmung mit den Vätern der Romantik, wenn wir von der Mystik ihres Stils reden 108). Doch fpricht auch noch eine andre Beobachtung für diese Bezeichnung. Die Literaturgeschichte hat uns die große Bedeutung würdigen gelehrt, welche die geistliche Mystik des deutschen Mittelalters für die Entwickelung unfrer Profa in Anspruch nehmen darf 109). An diese knüpft nun aber die romantische Schule nicht nur durch eine vielfache Ideenentlehnung an, fondern auch durch die eigentümliche Walverwandtschaft der fprachlichen Darstellungsmittel. Erklärlicher Weise! Eine änliche Lage und Aufgabe musste beide Richtungen in änliche Banen lenken. Damals wie jetzt galt es den Kampf gegen einen ausdörrenden Formalismus des Verstandes, welcher die Tiefen aller Dinge mit der Messschnur des nüchternen Gedankens zu ergründen vermeinte, einst Scholastik, nun Rationalismus genannt; damals wie ietzt galt es. die Phantasie in die geheimnisvollen Werkstätten der Empfindung hinabzutauchen und das verschollene Innenleben des Herzens dem anschauenden Geist wider unter die Augen zu füren; und damals wie jetzt geschah dies dadurch, dass neue Kräfte der Sprache entdeckt, neue Wortgebiete urbar gemacht, neue Satzfügungen und Periodenbilder als fymbolische Träger der Seelenstimmung angewendet wurden. Der Wolff-Gottschedsche Stil-Rationalismus forderte seinen Antipoden und dieser konnte nur in einer Stilmystik gefunden werden.

<sup>108)</sup> Auch T. bedient sich desselben Ausdrucks. Nachgel. Schr. I. 154 sagt im Anti-Faust der Satan: «Sie behandeln mich romantisch und ziehen mich in ihre mystische Sprache»; vgl. auch u. ¶ 36. 109) Über den Sprachcharakter der mittelalterlichen Mystik vgl. H. Rückert, Geschichte der neuhochdeutschen Sprache I. Lpz. 1875. S. 389 u. Th. Mundt, Kunst der deutschen Prosa 165 ss.

Nur Ein Glied der romantischen Schule hat es 129. gewagt, diefen Grundfatz der Sprachmyftik zu verleugnen, W. Schlegel. Die ruhige Klarheit feines Geiftes und die philologische Nüchternheit seiner Kritik hat im Gegenteil niemals schneller den Spott zur Hand. als wo ihm irgend eine Unklarheit des Ausdrucks unter das Rezensenten-Messer läuft und nur die Rücksicht auf die Schulpolitik konnte ihm gelegentlich ein günstigeres Urteil entlocken 110). «Die Schatten der Seele der Natur» in Schillers Künftlern awerfen, nach feinem Urteil 111), auf diese sonst schöne Stelle einen Schatten der Undeutlichkeit» und der Titel der «Bambocciaden» 112) scheint ihm den Lefern zu Gefallen gewält, «die gar zu gern etwas nicht verstehen». An Tiecks «bewundernswürdigem Octavian» hat er auszufetzen 113), dass die phantastischen Scenen des zweiten Teils «ins Blaue allegorischer Anfpielungen ermüdend verschwimmen», und mit seinem Bruder befindet er fich wegen dessen «mystischer, abstrufer und willkürlicher Terminologie» in entschiedenem Gegenfatz 114). Über Tieck, welcher alles Ernstes für Gedichte one jeden Sinn als bloß mußkalische Empfindungsstücke schwärmte und bei der Herausgabe von Hardenbergs Nachlass geäußert hatte, dass felbst an dem Verlust dieser Werke nichts gelegen, «weil Hardenbergs Umgang in den Freunden Wurzel geschlagen haben muss», fpottet er 115): «vielleicht wird die Poesie überhaupt fo fublimirt, dass man nicht mehr Gedichte, fondern blofse Einbildungen von Gedichten liefern wird! Uns Realisten aber, die wir uns nicht so behelfen können. lass einstweilen das Manuscript». Und endlich selbst fein literarischer Verzug, Fouqué, entgeht nicht der

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>) Ein folches über T.s Volksmärchen werden wir u. ¶ 43 kennen lernen. — <sup>111</sup>) W. Schl. VII. 12. — <sup>112</sup>) Ebd. XI. 146. — <sup>113</sup>) Ebd. VIII. 147, Brf. an Fouqué von 1806. — <sup>111</sup>) S. u. ¶ 35. — <sup>115</sup>) Bei Holtei, Briefe an L. T. III. 262.

Warnung 116): «Die einzigen Klippen, wovor Du Dich meines Bedünkens zu hüten hast, sind Dunkelheit, welche aus allzukünstlichen Wendungen entspringt, und Härte aus dem Streben nach Gedrängtheit».

Die übrigen Genoffen dagegen betätigen, wenn 1 30. auch in verschiedenen Richtungen, alle die Warheit unfrer Behauptung. Scheinbar am wenigsten derjenige, über dessen mystisch klingenden Schriftstellernamen schon mancher gefeufzt hat 117), Novalis. Die Vorschrift. welche er feinem Heinrich von Ofterdingen erteilen lässt 118): «Der junge Dichter kann nicht kül, nicht befonnen genug sein», hat er sich für den Stil dieses Romans, den feine eignen Worte durchaus zutreffend als «äußerst simpeln Stil» bezeichnen 119), offenbar selbst gegeben. Hardenberg übt unstreitig von allen Romantikern die besonnenste Herrschaft über die poetische wie die profaische Kunstform aus und beweist dieselbe am handgreiflichsten im Heinrich von Ofterdingen. Aber grade diese Einfachheit der sprachlichen Darstellung wirkt mit magischer Gewalt auf den Leser, weil sie überall die Anung über das bloße Wort hinauszugehn zwingt. In feinen übrigen Werken, den Hymnen an die Nacht, den Lehrlingen und den Fragmenten liegt das mystische Element der Sprache dann auch offener zu Tage.

In noch weit höherem Grade ist dies freilich bei Fr. Schlegel der Fall. Sein starkes Selbstbewusstsein macht, wie wir am Eingang dieses Kapitels sahen, aus der Not seiner stillstischen Unklarheit eine Tugend; diese

<sup>116)</sup> Fouqué ift ihm in einem Brfe. von 1809, bei Holtei III. 295, «der einzige dankbare Schüler, den ich gehabt». — Obiges aus dem bereits angefürten Brf. an Fouqué W. Schl. VIII. 143, — <sup>117</sup>) f. z. B. einen Brf. Ribbecks an T. bei Holtei III. 135. — <sup>118</sup>) N. I. 106, wo im Verlauf 112 ff. überhaupt treffliche Vorschristen über dichterische Sprachbehandlung gegeben werden. — <sup>119</sup>) N. III. 163.

muss aber in um fo fraglicherem Lichte erseheinen, als er überall mit der Miene des Philosophen austritt, also doppelt und dreifach verpflichtet wäre, einen klaren Gedanken zu klarer Darstellung auszuprägen. Sein fragmentarischer Geist zerschlägt jede Kunstsorm zu Fragmenten, welche nun ihrerseits die gärende Masse der Ideen in dunkler Sprache zusammendrängen müssen.

Für diese Mängel werden wir bei keinem mehr, als bei Tieck entschädigt. Er ist der Einzige unter den Verbündeten, welcher, mit angebornem Kunstsinn für eine poetische Geheimsprache begabt, grade die Unbestimmtheit der Empfindung durch die Unbestimmtheit der stillstischen Darstellung widerzugeben versteht. Er bietet uns die ausgeprägteste und eigenartigste Stilmystik, welche deshalb auch am einflussreichsten auf die Stilbildung des nachwachsenden Geschlechts geworden ist. Mit ihm haben wir uns daher auch diesmal vorwiegend zu beschäftigen.

Von dieser allgemeinen Übersicht des in Rede 131. stehenden romantischen Stilgesetzes wenden wir uns zu feiner Betätigung im Einzelnen und erwänen zunächst die directe Bezeichnung des Wunderbaren. erste Blick in ein eigentümlich romantisches Kunstwerk belehrt uns, wie die Sprache sich hier in stets widerkehrenden Ausdrücken des Übernatürlichen, Geheimnisvollen, Unaussprechlichen erschöpft und dadurch dem Stil fofort ein ganz charakteristisches Gepräge giebt. Nicht etwa ein ängstliches Haschen ist es nach neuen, stets wechselnden Worten und Wendungen, um die wunderbare Tatfache durch verschiedenseitige Auffassung dem Verständnis näher zu rücken; im Gegenteil, die größte Menge der Begriffe und zwar grade die eigentümlich romantischen, verstecken sich hinter die einfache Bezeichnung «zauberhaft», «feltfam», «unaussprechlich» dergl. Die alten Chronikenschreiber der Kunst dünken

Wackenroder deshalb fehr weife 120), «wenn fie ein Gemälde blos ein vortreffliches, ein unvergleichliches, ein über alles herrliches nennen: indem es mir unmöglich scheint, mehr davon zu sagen». Solche Ausdrücke sind die Sterne am Himmel des romantischen Stils, welche mit ziemlich übereinstimmendem Schein unermüdlich verkündigen: «Hier beginnt die Welt der Wunder. welche weit über Deinen Horizont, wenigstens über den Horizont Deiner Sprache hinausliegt». Sie schlagen dem Leser, welcher mit dem Verstand und der Phantasie in feinen Gegenstand einzudringen trachtet, die Tür vor der Nase zu und überlassen ihn dem Zwielicht seiner Anungen und Empfindungen; mit der Eintönigkeit des Wasserfalls sich ewig neu gebärend betäuben sie sein Denken und umnebeln feine Einbildungskraft, fo dass ihm felbst am Ende «wunderbar» zu Mute wird - dann ist die Absicht des romantischen Verfassers erreicht.

Da Zalen den besten Beweis liefern, so seien im solgenden zunächst aus verschiedenen Abschnitten romantischer Schriften die betressenden Worte — freilich Vorsichts halber mit Hinzusügung eines s. e. c. — ausgehoben.

In T.s bl. Eckb., IV. 144—169, begegnen auf den 25 Seiten in Summa 42 derartige Ausdrücke und zwar an Hauptworten «Geheimnis, Rätfel, Seltfamkeit, Wunder» zufammen 5 mal; dagegen an Adjectiven mit ihren Steigerungsformen «feltfam» 15 mal, «fonderbar, unbeschreiblich, verzaubert» 6 mal, «wunderbar, wunderlich, wundersam» 16 mal.

Die 9 Seiten der Herzenserg., welche «von zwei wunderbaren Sprachen und deren geheimnisvoller Kraft» handeln, S. 131–140, bieten «abenteuerlich,

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>) Herzenserg. 90; vgl. die änlichen Äußerungen von W. Schl. Ath. II. 1. 47, jetzt S. W. IX. 11.

bewundernswürdig, ewig, geheim, Geheimnis, geheimnisvoll, heilig, Hieroglyphenschrift, Himmel, himmlisch, unbegreiflich, unbekannt, unendlich, unsichtbar, wunderbar (6 mal), wundervoll\* zusammen 25 mal.

Der St. fodann, in welchem T. zum ersten Mal sich nach Fr. Schl.s Meinung (s. den bei Haym S. 894 citirten Brs. an seinen Bruder) zum wirklich romantischen Stil erhoben hat, häust Buch IV. Kap. I, XVI. 324—352, auf 28 Seiten «Rätselsprache» Imal, «seltsam, Seltsamkeit, sonderbar» 13 mal, «unaussprechlich, unbegreislich, unerhört» 4 mal, «wunderbar, wunderlich, wundersam, zaubern, Zauberei, zauberisch, bezaubert» 15 mal, d. h. alles in allem 33 Bezeichnungen dieser Gattung.

Noch stärker erscheint der Prozentsatz bei N., dessen H. v. O. allein auf den 9 Seiten des ersten Kapitels uns sogleich solgendermaßen überschüttet: «entzückend, entzückt, geheimnisvoll, merkwürdig, sonderbar, sonderlich, seltsam, unaussprechlich, unnennbar, unbeschreiblich, unglaublich, unbegreislich, unzälig, unzälbar, unabsehlich, nie gesehn, überirdisch, unendlich, ungeheuer, Wunder, Wunderbarkeit, Wunderbilder, wunderlich, wunderschön» — Worte, die zusammen 36 mal vorkommen.

In Fr. Schl.s Luc. endlich liegt, wie ihm fehon fein Bruder tadelnd fehrieb (f. das Citat aus dem Mfer. bei Haym S. 496), der Schwerpunkt des Stils zu fehr in der Rhetorik und dem «gehäuften Gebrauch koftbarer Epitheta». Der Verfasser bestätigt es selbst in einem Briese an Schleierm., f. Aus Schleierm.s Leben III. 84, dass das Dithyrambische nun einmal sein «Dialekt der Liebe und Freundschaft sei» vgl. die änliche Äusserung in der Luc. selbst S. 38. Ausdrücke wie «göttlich» und «heilig» dienen ihm daher lieber zur Bezeichnung jener Begriffe als die unbe-

ftimmteren «wunderbar» und «feltfam». Wenn wir dies in Rechnung bringen, fo bietet z. B. die «Allegorie der Frechheit», S. 24—40, folgende Blumenlefe: «göttlich, heilig, himmlifch, allmächtig» 12 mal, «Geheimnis, geheimnisvoll, Myfterien, myftifch, feltfam, fonderbar, Sonderbarkeit, phantaftifch» 10 mal, «unendlich, Unendlichkeit, unerfchöpflich, unfterblich, unverlöfchlich, unwiderftehlich, unzälig» 9 mal, «Wunder, wunderbar, wunderlich, Zauber, Zauberin, Zauberflab» 7 mal, oder in Summa 38 änliche Worte auf 16 Octavfeiten.

Dieselbe Vorliebe für die Bezeichnung des Übernatürlichen wird sich aber ergeben, wenn wir z. B. die mit wunder- gebildeten Zusammensetzungen, namentlich bei Tieck und Hardenberg, überblicken.

Wunderanblick, T. Ph. 280 - Wunderbaum, T. Gd. II. 92 - Wunderbewegung, N. III. 298, Frg. -Wunderbild, T. II. 234, Gen.; N. I. o, H. v. O.; u. ö. - Wunderblume, T. Gd. I. 197; N. I. 17, H. v. O. - Wunderding, T. IV. 221, Rb. - wunderentsetzlich, T. IX. 168, W. d. Blaub. - Wundererscheinung, Ph. 146; N. II. I. H. a. d. N. - Wunderfelfen, T. IV. 224, Rb. - Wundergedicht, T. XVI. 227, N. - Wundergeift, T. Gd. II. 95; Ph. 281. - Wundergeschichte, Herzenserg. 207. - Wundergestalt, T. XVI. 40, St.; N. III. 298, Frg. - Wunderglanz, T. I. 16, Oct.; Ph. 273 - wunderglänzend, T. XVI. 197, St. - Wunderglaube, T. XVI. 85, St. - Wunderheimat, N. II. 8, H. a. d. N. - wunderhell, T. IV. 210, g. E.; Ph. 273 - wunderherrlich, T. I. 18, Oct, - Wunderherrlichkeit, N. I. 205, Eur.; II. I, H. a. d. N. wunderhold, T. I. 276, Oct.; Gd. II. 20 - Wunderkind, T. XVI. 106, St.; N. II. 9, H. a. d. N.; Fr. Schl. IX. 18, Gd. - Wunderklang, Fr. Schl. X. 107, Gd. - wunderkräftig, Ph. 194 - wunderkün, T. XIII.

167, Mel. - wunderkünftlich, T. Gd. I. 285 - Wunderland, T. I. 137, Oct.; u. ö. - wunderlieblich, N. I. 104, H. v. O. - Wundermann, T. II. 270, Gen. -Wundermärchen, N. III. 297, Frg. - Wunderobject, N. III. 298, Frg. — Wunderpflanze, Fr. Schl. X. 13, Gd. (= Ath. III. II. 167) — Wunderring, Fr. Schl. X. 98, Gd. — Wunderfage, T. IV. 198, g. E. — Wunderschatz, N. II. 19, geistl. L. - Wunderschloss, Fr. Schl. X. 32, Gd. — wunderschön, T. II. 116, Gen.; N. I. 12. H. v. O.; u. f. o. — Wunderschrift, N. II. 43. Lehrl. - wunderfelig, T. I. 8, Oct. - wunderfelten, T. IV. 182, g. E.; u. ö. - wunderfeltfam, T. XVI. 142, St.; N. I. 152, H. v. O.; u. ö. - Wunderspiel. N. II. 5, H. a. d. N. - Wunderstamm, N. II. 28, geiftl. L. - Wunderstand, N. II. 180, Frg. - Wunderstätte, N. I. 158, H. v. O. - Wunderstreiten, Fr. Schl. X. 96, Gd. - Wunderstrom, T. Gd. I. 185 - Wunderfubject, N. III. 298, Frg. - wunderfüß, T. XIII. 89, 90, Mel. - wundertätig, T. XVI. 152, St.; N. I. 26, H. v. O.; u. o. - Wundertinctur, Ph. 9 und 136 -Wundertraum, T. Ph. 278 - wundervoll, T. XVI. 396, St.; Ph. 164; u. o. - Wunderwarheit, N. II. 106, Frg. - Wunderweg, T. I. 147, Oct. - wunderweit, T. XVI. 22, St. - Wunderwelt, T. I. 158, Oct. - Wunderwerk, T. X. 176, Z; Herzenserg, 192; u. f. o. - Wunderwesen, T. I. 17, Oct. - wunderwürdig, T. II. 41, Gen.; I. 236, Oct.; N. I. 191, Eur. — Wunderzeichen, Ph. 194. —

Am überraschendsten endlich springt die vorliegende Stilrichtung aus den pleonastischen Häufungen des Wunderbegriffes, welche für die romantische Darstellung sast einen typischen Wert erhalten haben, ins Auge.

Wunderlich feltfam, T. XVI. 125, St. — unverfländlich und rätfelhaft . . feltfam zauberifch, ebd. 263 — der rätfelhafte Wunderglanz, T. Ph. 273 — eine wunderbare geheime Gewalt, Herzenserg. 151 — eine geheime wunderbare Macht, ebd. 189 — eine wunderseltsame, unaussprechliche Seligkeit, Ph. 51 — feltsam, bedeutend, wundervoll und von geheimem Zauber unweht, Fr. Schl. Ath. I. II. 153 — S. W. VIII. 99 — die wunderbare, geheimnisvolle Anmut, N. I. 54, H. v. O. — eine unbekannte, unfägliche Herrlichkeit, N. I. 166, H. v. O. — eine entfernte, wunderbare Zaubergegend, T. XVI. 240, St. — wunderliche, fremde, unbekannte Lichter, ebd. 277 — eine fremde, schauerliche, halbverständliche Sprache, ebd. 327 — ein fremdes, wunderbares Gepräge, N. I. 40, H. v. O. — unbekannte und geheimnisvolle Beziehungen, N. II. 65, Lehrl. —

«Die Wunder des Christentums, die mystischen Geheimnisse verschlingen dich in ihren unbegreislichen Zirkeln» T. Ph. 66 — «Geheimnisreiche Anung, zärtliche Erinnerung spielen unsichtbar um ihn, Zauberkräste lenken seine Hand und unter ihm entsteht die wundervolle Schöpfung..; befreundet tritt sie aus dem Schatten heraus, der sie unsichtbar zurückhält» T. Ph. 32 — «Ich möchte fast sagen, sie (sc. die Musik) sei das Allerunbegreislichste, das wunderbar-Seltsamste, das geheimnisvollste Rästel, das sich in unsichtbaren Kreisen und doch mit sunkelndem Glanz, allgegenwärtig und nicht zu sagen wie um uns her bewegt», T. Ph. 233.

Einige andre Synonyma des Wunderbaren, auf die hier nur kurz hingedeutet werden möge, find das namentlich durch Hardenberg in dieser Bedeutung in Umlauf gesetzte «morgenländisch», «orientalisch» und der Ausdruck «romantisch» selbst in seinem ursprünglichen, herkömmlichen Sinne. Der letztere wurde freilich von Fr. Schlegel und Hardenberg bald für seinen ganz besondern Schulgebrauch umgeprägt, indem dabei, wie

Haym unanfechtbar nachweißt 121), die Herleitung von «Roman» mit ausdrücklicher Beziehung auf Wilhelm Meister als Anknüpfung und Mittelbegriff diente.

Allein die Romantiker würden ihr Werk nur halb ¶ 32. getan zu haben glauben, wenn sie das Wunderbare auf den einzelnen Begriff und das einzelne Wort eingeschränkt hätten. Erst dann wirkt das Wunderbare, was es soll, wenn Alles wunderbar ist. Es gilt, das ganze Gedicht in eine ganze Welt der Wunder zu verwandeln, «wo wir auf eine Zeit lang ganz die Analogie unserer Begriffe verlieren und uns eine neue erschaffen und wo alles diesen neu erworbenen Begriffen entspricht». Derart, rühmt Tieck 122), versare Shakespeare und dasselbe Ideal haben auch offenbar seine eigenen und seiner Genossen Dichtungen im Auge. Es solgt daher, dass auch der Ausdruck des Wunderbaren, wenn er völlig in den Dienst der romantischen Idee treten will,

<sup>121)</sup> Es sei hier gestattet, Hayms Behauptung S. 251 ff., dass «romantisch» ursprünglich nichts anders als «romanhast», «dem Roman zukommend» bedeute, noch durch einige andre Anfürungen zu bekräftigen. In einer Rezension W. Schl.s über Lasontaine vom J. 1798 heifst es im Urtext (Ath. I. 1. 167), dass es dessen Romanen fogar an «romantischem» Schwunge sehle. Dafür setzen die Kritischen Schriften (I. 307, f. jetzt S. W. XII. 27) später «romanhast» ein. In demselben Jare schreibt der mit der Luc. beschäftigte Fr. Schl. an Auguste Böhmer, f. Caroline I. 370: "Welche Wissenschaft treibst Du jetzt vorzüglich? - Ich lege mich vorzüglich auf die romantische. Sag das der Mutter und frag sie, wie sich ihr Romänchen befindet?" Im "Gespräch über die Poesse" heisst es, Ath. III. 1. 123 = Fr. Schl. V. 221: "Ein Roman ist ein romantisches Buch. - Sie werden das für eine nichtssagende Tautologie ausgeben» . . . Dass übrigens schon früher von «Roman» ein solches Adjectivum gebildet ist, sieht der Verf. aus einem Citat bei Th. Mundt, die Kunst der deutschen Profa S 330, wo Gotthard Heideggers Mythoscopia romantica, Zürich 1698, als eine von den Romanen handelnde Schrift angefürt wird. - 122) T. «Über Sh.s Behandlung des Wunderbaren» vor der Bearbeitung des Berl. u. Lpz. 1796. S. 10; jetzt Krit. Schr. I. 35 ff., befonders S. 45 u. 51.

nicht am einzelnen Worte haften bleiben darf, fondern die ganze Darstellung beherrschen und beeinstuffen muss. Der Stil der Romantiker zeigt, dass dazu zwei Wege offen standen: der Weg der andeutenden Unbestimmtheit und der Weg der musikalischen Verinnerlichung. Auf beiden hat unsere Untersuchung ihnen nachzugehen.

Die andeutende Unbestimmtheit des romantischen Ausdruckes darzustellen ist unsere erste Aufgabe. Zu einer Zeit, als die Hochflut unserer literarischen Revolution schon verlaufen und den Schulgenoffen ein ruhiges Urteil ermöglicht war, im Jare 1807, faßs W. Schlegel in einer viel besprochenen Rezension des Rostorsschen Dichtergartens 123) über die Vergangenheit zu Gericht: «Man ging den künsten und verlorensten Anungen nach; oft wurde mehr eine ätherische Melodie der Gefüle leise angegeben, als dass man sie in ihrer ganzen Kraft und Gediegenheit ausgesprochen hätte.» Treffender kann nicht gefagt werden, um was es fich handelt. Wort und Satz im romantischen Stil haben nicht die Bestimmung, Begriff und Urteil zu bezeichnen. fondern nur anzudeuten. Nicht die Sache felbst wollen sie dem Leser in die Hand geben, sondern nur die Anung von der Sache. Deshalb hüllen sie die Glieder des Gedankens in das geheimnisvolle Gewand einer unbestimmt flatternden Sprache, deshalb hüpfen sie leise über ihren Gegenstand hin, wie der Abendwind über das Blumenbeet 124), deshalb durchlöchern fie die gram-

<sup>123)</sup> W. Schl. XII. 206 ff. — 124) In T.s St. heißt es XVI. 270: Die neuen Lieder «müffen einfach in wenigen Accenten das Gefül gleichfam mehr anklingen als ausfprechen» und Ludovico wünscht ebd. 343 «eins von jenen leichten, scherzenden Liedern, die die Erde nicht berüren, die mit lustigem Schritt über den goldnen Fußboden des Abendrots gehen und von dort in die Welt hineingrüßen». Dass die Lieder im St. diesem Ideal sehr nahe gekommen, bestätigt tadelnd Caroline I 219. «Die Verse... faren so lose in und aus einander wie die angeknüpsten Geschichten und Begebenheiten.» Vergl. auch u. ¶ 48.

matische Ordnung, wo sie nur können, von dem sympathischen Gefül des Lesers die Ergänzung der Mittelglieder erwartend 125).

Und diese Unbestimmtheit des Ausdrucks versehlt um fo weniger ihren Zweck, als ihr die Unbestimmtheit des Inhaltes überall in die Hand arbeitet. «Nicht die grünen Stauden und Gewächse entzücken uns, sondern die geheimen Anungen, die aus ihnen gleichsam heraufsteigen und uns begrüßen» 126). Nicht in der Sonnenhelle des Tages, fondern in der zitternden Beleuchtung des Mondes oder in dem Zwielicht der Dämmerung, nicht in der anschauenden Nähe, sondern in der verschwimmenden Ferne des Horizonts, nicht in der fassbaren Gegenwart der Sinne, fondern in dem schemenhaften Gebilde des Traumes wird uns jede eigentlich romantische Gestalt, jedes eigentlich romantische Werk vorgefürt. Denn, so gründet Hardenberg diese Tatsache deutlich genug auf unfer eigenes Interesse 127), «Stimmungen, unbestimmte Empfindungen, nicht bestimmte Empfindungen und Gefüle machen glücklich».

Am weitesten in der Klasse der «Nebler und Schweb- ¶34. ler», zu welcher ihn selbst Caroline rechnet 128), hat es unzweiselhaft wider Tieck gebracht. Die Unbestimmtheit seines Ausdrucks war bei ihm durch eine bedenkliche Vorschule angebant, durch die teils angeborene, teils anerzogene Flüchtigkeit und Oberslächlichkeit seines literarischen Arbeitens. Seine früheren Profa-

<sup>126)</sup> Bettina schliest einmal einen Brs. an T., bei Holtei I. 18:

\*Ich sage da viel durch einander und wer diesen Brs. in Händen hielte
und ihn so sinnlich läse, wie er dasteht, dem würde er keinen Bestand
haben, wer aber heimlich lauscht und ausmerkt und mir gut ist, der
wird einen einzigen Ton darin hören, der alle andem Töne zur Melodie
verbindet.\* — 126) T. in \*Die neusten Musen-Almanache u. Taschenbücher 1796 — 8\*, jetzt Krit. Schr. I. 82. — 127) N. II. 132, Frg. —
128) Caroline II. 121.

schriften wie «Adalbert und Emma», dann die zalreichen in den Straufsfedern veröffentlichten Erzälungen und der Peter Leberecht haben fast alle unter der Gluthitze buchhändlerischer Spekulation und jugendlichen Leichtsinns die Notreife erlangt, zumal der Verfasser sich hier vielfach zum blossen Übersetzer erniedrigt und dadurch fein eigenes Interesse untergraben hat. Gallicismen und felbst gröbere grammatische Fehler warten hier bis heute auf die Feile. Der Verfasser erfur deswegen schon damals die gerechteste Kritik, von niemandem eine gerechtere als von feinem Freunde Wackenroder 129). «Adalbert und Emma» «trägt die deutlichsten Spuren der Flüchtigkeit an sich. Warum müssen doch Leute wie Du fo schnell schreiben!» Und mit Bezug auf die «Rosstrappe» bekommt er gar zu hören: «Man verwönt sich durch diese Art zu schreiben gewiss am Ende fo fehr, dass man nachher nicht mehr etwas langfames, durchdachtes, in allen Teilen foviel als möglich vollkommenes zu Stande bringen kann». Änlich urteilt drei Jare später W. Schlegel von Tiecks Abhandlung «Über Shakespeares Behandlung des Wunderbaren» 130), dass «die Schreibart nachlässig» sei und eben darauf läuft im wesentlichen doch auch Schillers Tadel hinaus 131): «Es ist Schade um dieses Talent, das noch fo viel an fich zu tun hätte und fchon fo viel getan glaubt; ich erwarte nichts vollendetes mehr von ihm. Denn mich däucht, der Weg zum vortrefflichen geht nicht durch die Leerheit und das Hole». Die Spuren dieser Flüchtigkeit haben auch die späteren Schriften nicht völlig zu verwischen vermocht 132).

Doch bleibe das Missverständnis fern, als fei die

<sup>129)</sup> Bei Holtei IV. 226 u. 250. — 130) W. Schl. XI. 20. — 131) Schiller an Körner, April 1801, Briwechfel IV. 211, 212. — 132) S. einzelne Belege z. B. ¶ 26 bei «bewusst» u. «sich unterstehen», u. unten ¶ 40.

Unbestimmtheit des romantischen Ausdrucks lediglich eine Folge stillstischer Oberstächlichkeit. Ihre Wurzeln gehen unzweiselhaft tieser, wie sogleich einleuchten wird, wenn wir nun die Mittel, durch welche sie erreicht wird, des näheren betrachten.

Es gilt dabei freilich ganz befonders, jenen Gesichtspunkt nicht aus den Augen zu verlieren, dass die einzelne stilistische Erscheinung und die für sie anzusürenden Beispiele an sich keinen selbstständigen Wert beanspruchen dürfen, sondern dass sie nur in dem Gesammtbild ihre Berechtigung und ihre Schätzung sinden können.

Die sicherste und nächstliegende Art, einen gewissen \$ 35. nur mir bekannten Begriff mehr zu verschleiern als zu bezeichnen, würde durch ein neues, bisher noch nicht vergebenes fymbolifches Zeichen geschehen. Dies kann fowol ein Verbal- als ein Zalzeichen fein, denn «die allgemeinen Ausdrücke der scholastischen Philosophie haben, wie Hardenberg mit Recht fagt 133), fehr viel Änlichkeit mit den Zalen, daher ihr mystischer Gebrauch, ihre Personification, ihr musikalischer Genuss, ihre unendlichfache Combination». Zalen und Zalreihen, Abstrakta, selbstgeprägte oder gehäufte Fremdwörter, kurz mystische Termini sind deshalb die Mittel, welche die Geheimniskrämerei der philosophirenden Romantiker, Hardenbergs und Fr. Schlegels, widerholt für sich in Anspruch genommen hat. Der erstere färt a. a. O. fort: «Alles aus nichts erschaffene Reale (wie z. B. die Zalen und abstrakten Ausdrücke) hat eine wunderbare Verwandtschaft mit Dingen einer andern Welt, mit unendlichen Reihen fonderbarer Kombinationen und Verhältnisse, gleichsam mit einer poetischen, mathematischen und abstrakten Welt an sich». Er nennt in einem andern Fragment 134) die Abstrakta

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup>) N. II. 108, vgl. III. 121. — <sup>131</sup>) N. II. 80.

«die Gasarten unter den Wörtern: das Unsichtbare». Von Fr. Schlegel schreibt sein Bruder an Schleiermacher 135). dass deffen ganzes Genie fich am Ende auf «myftische Terminologie» beschränke und urteilt auch später, als er zur Herausgabe feines philosophischen und theologischen Nachlasses aufgefordert wird, mit änlicher Schärfe. Er fchreibt an Windifchmann 136) 1834 mit Bezug auf die geheimnisvollen Tabellen, mit denen Fr. Schlegel den Rand seiner Heste zu zieren pflegte: «Es ist ein Würselfpiel, ein Kartenlegen mit hypostasirten Begriffen, die in allen möglichen Anordnungen widerkehren; und gesetzt, es läge ein tiefer Sinn darin, was ich bezweifle, so find sie doch für jeden one einen Schlüssel zu der abstrusen und willkürlichen Terminologie unverständlich». Belege für diese Behauptungen giebt uns Fr. Schlegel genugfam an die Hand. Den Brief an Dorothea «Über die Philosophie» hat er nach seinem eigenen Geständnis 137) «one Materialien und Gerät, außer ein Octavblättchen Chiffern» geschrieben; «unter den philosophischen Worten» hat er «geheime Ordensverbindungen entdeckt» 138). Am klarsten wird uns aber diese mystische Richtung feines und des Hardenbergfehen Sprachgebrauchs. wenn wir einige Beispiele ihrer teils selbstgeschaffenen, teils masslos gehäuften Barbarismen beibringen.

«Den Antiroman» nennt Fr. Schl. seinen Bruder wegen dessen Widerspruchs gegen die Luc. W. Schl. VIII. 291 — Inconsequentismus, N. II. 84, Frg. — Philironie, Fr. Schl., Aus Schleierm.s Leben III. 134 — Philophysik, ders. ebd. 154 — «Das Religiωτατον in deiner Schriste», ders. an Schleierm. ebd. 103 — Satanisken, ders. ebd. 74 — sataniskisch, ders. ebd. 151

 <sup>135)</sup> Aus Schleierm.s Leben III. 71. — 136) W. Schl. VIII. 287. —
 137) Aus Schleierm.s Leben III. 90; der Auffatz felbst steht nur Ath.
 II. 1. 1. — 138) In dem Auffatz Über die Unverständlichkeit, Ath. III.
 II. 337.

— Sataniskus, derf. Luc. 47 — ſkiamachiren, derf. Aus Schleierm.s Leben III. 176 — ein . . literariſches σνμ, derf. ebd. 114 — unſre Symbiblismen, derf. Carol. I. 231 — ſymfaulenzen, derf. Aus Schleierm.s Leben III. 76 — das Symmenſchen, derf. ebd. 75 — Symphiloſophie, derf. Ath. I. II. 27, u. ö.; vgl. N. II. 92, Frg. «ächtes Geſammtphiloſophiren" — ſymphiloſophiren, Fr. Schl. Ath. I. II. 73 — Sympoeſie, derf. ebd. 33. vgl. Haym 893 — σνμροΙεmik, derf. Aus Schleierm.s Leben III. 158 — Sympraxis, N. II. 118, Frg. — Symprophet, Fr. Schl. Aus Schleierm.s Leben III. 75 — Symkonſtruction, derf. ebd. 77 — ſynkonſtruiren, derf. ebd. 81 — ſynexiſtiren, derf. ebd. 76 — Urinſinitismus, N. ſ. Aus Schellings Leben II. 277. —

«Der ächte Scholastiker ist ein mystischer Subtilist... Der rohe intuitive Dichter... ist ein mystischer Makrolog» N. II. 83, Frg. — «Die Philosophie ist... eine Selbstspecifications- und Generationskunst» ders. ebd. 87 — «Philosophismus ist ein höheres Analogon des Organismus. Der Organismus wird durch den Philosophismus completirt und umgekehrt. Beide symbolisiren sich einander» — ders. ebd. 89 — «Das Universaliren oder Philosophistisiren eines specifischen Begriffs oder Bildes ist nichts als ein Ätherisiren» u. s. s. ders. ebd. 132.

Die Vermischung benachbarter Begriffe, die ¶ 36. Verwischung der Grenzen zwischen an sich getrennten Vorstellungsreihen ist ein zweites Mittel andeutender Unbestimmtheit des Ausdrucks. Die Bestimmung der romantischen Poesie ist ja nach dem bekannten Schlegelschen Fragment, der magna charta der Romantik 139), «Alles was nur poetisch ist, vom grösten wider mehrere Systeme in sich enthaltenden Systeme der Kunst bis zu

<sup>139)</sup> Ath. I. II. 28.

Petrich, Romantischer Stil.

dem Seufzer, dem Kuss, den das dichtende Kind aushaucht in kunftlofen Gefang», zu umfaffen und zu verschmelzen - warum follte fie diese Bestimmung nicht zunächst an ihrem Sprachgebrauch erfüllen? Eine an Solger gerichtete Briefstelle Tiecks vom 6. Jan. 1815 fürt den betreffenden Grundfatz an einem bestimmten Beispiel klar aus 140): "Warum wollen Sie aber mit Voss und andern anden und anen unterscheiden? Mir scheint der Reichtum und die poetische Schönheit und philosophische Richtigkeit einer Sprache nicht bloß darin zu bestehen, dass wir recht vicles fondern und unterscheiden, sondern auch gegenüber recht viele mannigfaltige Nüancen, ja Widerforüche (die doch nur scheinbar sind) in demselben Worte dulden, wie in dem schönen Anden (das Anen kann ich garnicht leiden) .... In meiner Krankheit in München kam ich einmal darauf, eine poetische Rechtfertigung vieler Ausdrücke .. zufammen zu bringen ... Unfere Sprache ift von diefer Seite noch garnicht angefasst und verstanden: es geht eine sonderbare Poesie und ware Mystik durch, aber man gerät in ein unendliches Feld.»

Zwei Vorstellungsgebiete, deren Begriffe die Romantiker mit Vorliebe zu einem mystischen Nebel in einander sließen lassen, das religiöse und das ästhetische, können uns am besten zum Beweise des Gesagten dienen. Den Ansang damit macht die Wackenroder-Tiecksche Begeisterung für die frommen Bildwerke des Mittelalters, welche zuerst in den Herzensergiessungen ihr neues Evangelium verkündete. Der Sternbald und die Phantasien über die Kunst variirten dann das ausgiebige Thema weiter.

«Wie bet ich jetzt die Mutter Gottes und die erhabenen Apostel in jenen begeisterten Bildern an.»

<sup>140)</sup> Solgers nachgel. Schr. u. Brfwechsel I. 334 u. 335.

Herzenserg. 55 — «Bilderfale . . . follten Tempel fein» ff. Ebd. 158 — «Harret wie beim Gebet auf die feligen Stunden» u. f. w. Ebd. 160 — «Kannft Du ein hohes Bild recht verstehen und mit heiliger Andacht es betrachten, one . . . in diesem Moment die Darstellung recht zu glauben?» Vgl. W. Schl.s kommentirende Rezension S. W. X. 363. 366 und seine spätere etwas abgeschwächte Erklärung von 1828 ebd. VIII. 226 — «Das stille Land des Glaubens, das eigentliche Gebiet der Kunst.» Ph. 252 — Glaube ist «der Genuss, das Verstehen eines erhabenen Kunstwerkes». Ebd. 253 — «Die Tonkunst ist gewiss das letzte Geheimnis des Glaubens, die Mystik, die durchaus geoffenbarte Religion.» Ebd. 254.

Die hier angewandte, das religiöfe und das künstlerische Empfinden nicht etwa nur vergleichende, sondern im Innersten verwechselnde Ausdrucksweise, der die Vereinseitigung der Zeit, welche alle andern Lebensgebiete, Vaterland und Religion, nur durch das Schlüffelloch des Kunstinteresses zu würdigen wusste, wesentlich Vorschub leistete, wurde bald ein Gemeingut des ganzen romantischen Kreises, klang in der einen oder andern Wendung immer wider durch 141) und steigerte sich bis zu dem Bedauern Z. Werners, für diese «beiden Synonyma», Poesie und Religion, nicht einen und denfelben Namen in der Sprache vorzufinden. Wärend ihr aber in der von Wackenroder und Tieck ausgehenden Strömung eine innere Warhaftigkeit der Auffassung nicht abzusprechen ist 142), erscheint sie auf dem andern, dem philosophischen Flügel der Romantik mehr als ein Spiel

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) Vgl. z. B. den höchst charakteristischen Brs. von Stessen an Caroline vom Juli 1799: Aus Schellings Leben I. 267 ff. Die solgende Äusserung Werners in dessen von Hitzig versassten Lebensabriss S. 25.
– <sup>112</sup>) S. T.s Bestätigung seiner damals zur Mystik neigenden Stimmung in einem Brs. an Solger a. a. O. I. 538 – 540 u. Köpke I. 286.

des Witzes und als eine bloß äußere Übertragung des Wortes one sachliche Verschmelzung. Schon der ganze Ton der unten anzufürenden Äußerungen verrät, dass der religiöse Sprachgebrauch hier eine Zwangsehe hat eingehen müssen, welche ihn seiner eigentlichen Natur entsremdet hat.

«Hat Hardenberg mehr Religion, fo habe ich vielleicht mehr Philosophie der Religion und so viel Religion wie Du bring ich auch noch zusammen.» Fr. Schl. an feinen Bruder, aus dem Mfcr. bei Haym 481. - Derfelbe antwortet dem von der Veröffentlichung der Luc. abratenden Bruder, er schreibe das Buch wie jedes andere «aus Religion» und wenn die Leute es ihm zu toll machten, werde er feine «Bibel» Ebd. 495. Vgl. N. II. 197, Frg. «Die fchreiben. Geschichte eines jeden Menschen soll eine Bibel sein . . . Eine Bibel ist die höchste Aufgabe der Schriftstellerei.» - Fr. Schl. rühmt Ath. II. 1. dass Dorothea, was er ihr von Spinosa erzälte, «nicht one Religion angehört». - «Mir kommt es vor, als ginge die moderne Geschichte jetzt noch einmal an und als teilten sich alle Menschen von neuem in Geistliche und in Weltliche. Ihr feid die Weltkinder, Wilhelm, Henriette und Auguste. Wir sind Geistliche, Hardenberg, Dorothea und ich. - .... Im Ernst, meine Religion fängt an aus dem Ei ihrer Theorie auszukriechen» . . . . Fr. Schl. an Caroline I. 223 u. 224. - «Das Christentum ist hier à l'ordre du jour; die Herren sind etwas toll. Tieck treibt die Religion wie Schiller das Schickfal. Hardenberg glaubt, Tieck ist ganz und gar seiner Meinung; ich will aber wetten was einer will, sie verstehen sich selbst nicht und einander nicht.» Dorothea von dem Jenaer Zusammenleben Aus Schleierm.s Leben III. 132 - Schleierm, rechtfertigt in den Lucinde-Briefen, deren «religiöse Gewissenhaftigkeit» Fr.

Schl. Aus Schleierm.s Leben III. 108 rühmt, das enfant terrible S. 107—108 folgendermaßen: «Es ist alles menschlich und göttlich darin, ein magischer Dust von Heiligkeit kommt aus der innern Tiese desselben hervor und durchweht den ganzen Tempel und weiht jeden ein, dessen Organ nicht in Verknöcherung übergegangen ist .... Und unter dieser Bürgschaft sollten Frauen sich schämen, den Priester der Göttin anzuhören?»—

Ihren charakteristischen Höhepunkt erreichte diese Strömung in der von den Romantikern in Umlauf gesetzten und dann zu Tode gehetzten Redewendung etwas aus oder mit oder als Religion treiben. Der an Selbstironie grenzende Missbrauch, welcher mit dieser Formel getrieben wurde, siel dem Tieckschen Spott als reise Frucht in den Schos 143):

Man muss nur jeden Vorfatz zur Religion machen, So kann man über die ganze Welt lachen, Und das Lachen muss wider Religion werden.

Fr. Schl. fchrieb, wie eben gefagt, die Luc. «aus Religion». Der Inhalt bestätigt es. «Wir umarmten uns mit eben so viel Ausgelassenheit als Religion.» Luc. 8 — «Man sollte das Studium des Müssiggangs ... zur Kunst und Wissenschaft, ja zur Religion bilden.» Ebd. 45. — Von Caroline I. 244 verlangt er, sie solle ihm über Wilhelms Elegie schreiben «und zwar mit Religion». — Schleierm. will «aus Religion um der Religion willen nach Berlin kommen», wie er an H. Herz, Aus Schleierm.s Leben I. 202 schreibt.

Als weiteres noch wirkfameres Mittel der andeu- ¶ 37. tenden Unbestimmtheit steht der Romantik die Abschwächung des Begriffes zu Gebote. Es überschritte Mass und Zweck unserer Aufgabe, wollten wir

<sup>113)</sup> T. XIII. 307, Aut.; vgl. XI. LXVI, Vorber. z. 3. Lieferg.

jede einzelne Form der Abschwächung hier aufzuzälen versuchen. Die wichtigsten sind auch die charakteristischsten.

Wir beginnen mit dem Adjectivum, in welchem stets der Schwerpunkt der poetischen Rede liegt. «Beiwörter find dichterische Hauptwörter», fagt Hardenberg mit vollem Grunde 144), denn das Hauptwort bietet wegen feiner geringern Beweglichkeit der poetischen Anschauung lange nicht den gleichen Spielraum dar wie jenes. Eine Abschwächung des Eigenschaftsbegriffes wird nun zunächst dadurch erreicht, dass an Stelle des eigentümlichen und anschaulichen Ausdrucks ein allgemeiner und blaffer gewält wird. Tieck giebt uns durch feinen Gebrauch des «angenehm» ein fo handgreifliches Beispiel, wie wir kein besseres zu suchen brauchen. Die verschiedensten Dinge, welchen wir eine klare und unterscheidende Eigenschaftsbestimmung gewünscht hätten, liebt er, lediglich durch dies Wort, welches nicht die Erscheinung des Gegenstandes selbst, sondern nur die Wirkung derselben auf das Gemüt des Betrachtenden ausdrückt, zu charakterisiren.

Das Vieh machte mit feinen Glocken «ein angenehmes Getöne». T. IV. 338, Mag. — Peter «ging durch einen angenehmen Wald». Ebd. 353. — «Ich fah Wälder und Wiefen mit fernen angenehmen Bergen vor mir liegen.» IV. 150, bl. Eckb. — «Wir gingen über eine angenehme Wiefe.» Ebd. 151. — «In einer angenehmen Stadt mietete ich mir ein kleines Haus.» Ebd. 160. — «Die Gefellschaft verfügte sich nun in einen angenehmen Garten.» XVI. 31, St. — Sternbald dichtet «in einem angenehmen Walde». Ebd. 80. — Vor ihm lag «eine schöne Ebene mit

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup>) N. III. 178, Frg.; vgl. Fr. Vifcher, Äfthetik. Tl. III. Abfchn. II. Heft 5. S. 1221.

angenehmen Hügeln<sup>a</sup>. Ebd. 151. — Er zieht mit feinem Begleiter «durch ein kleines angenehmes Gehölz<sup>a</sup>. Ebd. 339. — «Eine angenehme Stimme» fingt. Ebd. 347. — Er wird von einem Diener «durch angenehme Baumgänge» geleitet. Ebd. 410. — Ja im Blaubart, V. 19, bedauert jemand fogar, es nicht dahin bringen zu können, dass ihm «der Hut fo angenehm schief von der Seite sitzt» wie seinem Freunde. —

Nächstdem fällt jedem Leser namentlich bei Tieck sosort die Überschwemmung mit den von andern Eigenschaftswörtern durch die Ableitungssilbe — lich gebildeten, meist adverbial gebrauchten Adjectiven auf, welchen eine den Begriff herabstimmende, verslüchtigende und auslösende Krast innewohnt. Nicht den Leib der Vorstellung selbst, sondern nur dessen Schatten zeigen sie der Phantasie und entsprechen somit vorzüglich der Ausgabe des romantischen Stils. Ost mischt sich ausserdem noch eine archaistisch-religiöse Tonfärbung mit hinein wie bei gnädiglich, ewiglich u.a.

Bedächtiglich T. II. 181. Gen. N. II. 35, Gd. (bedächtlich T. IX. 20) - bescheidentlich T. II. 70, Gen. — bitterlich Ph. 210 u. ö. — böslich T. II. 82. Gen. u. o. - brünstiglich T. II. 252, Gen.; I. 92, Oct. u. ö. - dümmerlich (dumm) T. II. 354, Rk. - einfältiglich N. II. 13, H. a. d. N. - einmütiglich T. IX. 64. Schildb. - elendiglich Herzenserg. 270 - ernsthaftlich T. Gd. I. 9 - ewiglich T. XVI. 136, St. u. o. - festiglich T. II. 207, Gen. - flehentlich T. IV. 312, Mag. - fröhlichlich T. II. 150, Gen. - gewisslich T. XVI. 126, St. u. o. - gnädiglich T. II. 159, Gen.: Herzenserg. 94 u. ö. - herzensinniglich N. II. 32. geistl. L. - herzinniglich T. IV. 318, Mag.; Herzenserg. 204; N. II. 31, geiftl. L. - höchlich T. X. 178, Z. u. ö. - holdfeliglich T. IV. 134 - inniglich T. XVI. 128, St. u. o.; N. I. 64, H. v. O. - kecklich

T. IV. 181, g. E. u. ö. - klüglich N. I. 8, H. v. O. - kräftiglich T. X. 240, Z. u. ö.; Ph. 277 - künlich T. XIII. 45, Hk. u. ö.; Ph. 130 - kürzlich (in kurzen Worten) T. XVI. 284, St. u. ö.; Ph. 153 leichtlich T. II. 80, Gen. u. ö. - mächtiglich T. V. 337, verk. W.; Ph. 180 u. ö. - mühfamlich T. I. 135; Oct. - fänftlich T. X. 247, Z. u. ö. - fäuberlich T. XIII. 330, Aut. u. ö. - feliglich T. IV. 142 feltfamlich T. XVI. 279, St.; N. II. 66, Lehrl. u. o. - ficherlich T. I. 345, Oct. - fichtbarlich T. II. 180. Gen. u. o.; Ph. 237 — tapferlich T. XIII. 95 u. 167, Mel. — überweislich (überweise) T. X. 4, Z. - vermögentlich T. I. 177, Oct. - vorwitziglich T. IV. 133 - weislich T. I. 103, Oct. u. ö. - wonniglich T. II. 232, Gen. - wunderbarlich T. XVI. 149, St. u. o. wunderfamlich T. Ph. 275 - würdiglich T. I. 418, Oct.

Eine änliche Verfeinerung und Erweichung des Begriffs wird durch den Superlativ erreicht, welcher, weniger in der Form des grammatischen als des logischen Superlativs, bei den Romantikern eine ungemein ausgedehnte Anwendung findet. Die Vorstellung, welche in ihrer positiven Einfachheit und Bestimmtheit das romantische Bedürfnis nicht befriedigt, wird über sich felbst hinausgehoben, fo zu fagen sublimirt, potenzirt. Denn «es ist, wie uns ein Athenäum-Fragment belehrt 145), ein erhabener Geschmack, immer die Dinge in der zweiten Potenz vorzuziehen». Diefem Zwecke dienen zunächst die Hervorhebungen des Eigenschaftsbegriffes durch «so» «gar» «überaus» dergl., welche namentlich bei Tieck und Hardenberg fo zallos die Oberfläche des Stils bedecken, dass Beispiele nur ein übriges tun würden. Nur einige Wendungen feien deshalb herausgehoben, um teils als Beispiele der üblichsten superlativen Bezeichnungen,

<sup>145)</sup> Ath. I. 11. 27.

teils zum Beweise zu dienen, welche Häufung der romantische Ausdruck in der Beziehung one Erröten vertragen kann.

«Die weißerte Rundung» T. XVI. 398, St. — «die toteften Steine» N. I. 24, H. v. O. — «allaugenblicklich» ebd. 6; «allkräftig» T. X. 229, Z. u. dergl. — «Die hochberühmte Stadt Nürnberg» T. XVI. 14, St. — «Bei den hocherhabenen Geftirnen» T. II. 119, Gen. — «So vollreizende Geftalten» XVI. 386, St. — «Weltberühmte Schönheit» T. IV. 292, Mag. — «Weltberühmte Stadt» Herzenserg. 109. — Ebenfo N. I. 91, H. v. O. — «In der großen weltherrlichen Stadt Jerufalem.» Ebd. 48. — «So überfelig» T. XVI. 70, St. u. o. dergl. — «So innigft» T. X. 367, Z. — «So fehnlichft» IV. 312, Mag. — «So recht im Innerfen fülen» T. XVI. 52, St. — «So recht innigft empfinden.» Ebd. 202. — «So eine recht überaus künftliche Schmiedearbeit.» Ebd. 17. —

Diefelbe Neigung zur Steigerung des Begriffes ¶38. ins Unaussprechliche und Grenzenlose verbunden mit dem Hang, den Gegenstand in sich selbst zurückkehren, in sich selbst bespiegeln zu lassen, bemächtigt sich auch des Substantivums. Es zeigen dies die namentlich von den Schlegels ausgebeuteten Verbindungen, welche den Begriff in der Form des Substantivums durch die Genitivbestimmung desselben Wortes oder durch eine adjectivische oder verbale Beifügung desselben Stammes potenziren.

Dass die ganze romantische Poesie, diese «Transscendentalpoesie», Ath. I. II. 64, eine «Poesie der Poesie» sein wollte und Goethes Poesie ihr als «die vollständigste Poesie der Poesie» galt, ist bekannt, Ath. I. II. 68; vgl. die Auslegungen W. Schl.s in seinen späteren Vorlesungen, welche den ursprünglichen Sinn dieser Bezeichnung freilich umdeuten, bei Haym 778.

- Der Spott der Gegner forgte für die Verbreitung. In Kotzebues Pasquill auf Goethe reden die Schlegels den auf dem Thron sitzenden Meister an: «Du reine poetische Poesie. | Du Poesie der Poesie. | Hier naht fich Dein getreues Vieh» u. f. w. S. Koberstein Grundriss IV. 881. - Fr. Schl. urteilte von Hülfen. dass dessen Ironie aus «Philosophie der Philosophie» entspringe, s. Haym 445; schreibt von seinem Bruder, dessen Arbeiten sei «das Arbeiten des Arbeitens», Aus Schleierm.s Leben III. 76; nennt die Athenäum-Fragmente einen «esprit de l'esprit», Haym 901; lässt in der Luc. seinen Helden «den Genuss genießen» und gegen fein eigenes «Misstrauen misstrauisch» Luc. 9 u. 70. Vergl. Schleierm.s Urteil über diese «Lust an der Lust» in den vertr. Brsen 42 ff.; was dergl. Wendungen mehr find. - Der ältere Bruder kündigt an, dass die projectirten Jarbücher auch «Kritik der Kritik» enthalten würden. W. Schl. VIII. 50; bezeichnet in feiner Rezension des Blaubart T. als einen «Dichter im eigentlichen Sinne, einen dichtenden Dichter» und möchte den gestiefelten Kater «wenn es nicht zu tieffinnig klänge, das Schauspiel eines Schauspiels nennen», XI. 136 u. 141. - Endlich rühmen auch Wackenr.s Phantafien über die Kunft S. 194 die Musik als «die Kunft der Künfte». durch die «wir das Gefül fülen lernen». -

In allen diesen Ausdrücken offenbart sich jene der Fichteschen Philosophie parallel gehende Grundrichtung des romantischen Geistes, welche in Kunst und Leben immer nur sich selbst darstellen, sich selbst anschauen will und also immer nur eine, man möchte sagen, aus ihren eigenen Schultern stehende, zur Doppelgängerei gesteigerte Subjectivität bleiben muss.

Im übrigen erweist sich freilich das Hauptwort den romantischen Einslüssen weit weniger zugänglich als das

Adjectivum. Es hat eine zu fertige und ausgeprägte Natur, um dem Abschwächungstriebe viele Möglichkeiten offen zu lassen. Doch bleibt die Neigung zur Verflüchtigung des Begriffs auch hier unverkennbar. Sie zeigt sich, um nur das Wichtigste zu erwänen, teils darin, dass Tieck an Stellen, wo selbst der poetische Stil den bestimmten Artikel erfordert hätte, denselben häusig one Rücksicht auf die entstehende Härte unterdrückt; teils darin, dass Worte, deren Begriff schon an sich eine Unbestimmtheit der Erscheinung enthält, noch überdies in den Plural erhoben werden, um die einsache Unbestimmtheit dadurch noch zu vervielfältigen.

«Alle Tränen | Ach! fie trachten | Weit nach Ferne» T. X. 5, Z. — «Der Krieg.. | Hat ihn (den Son) und Gattin mir zugleich geraubt.» Ebd. 376 — «Alles was ich für mein gehalten, nahm wie Fremdling von mir auf immer Abschied» XVI. 288, St. — «So wie ein Auge in der Nacht, wie Öffnung, | Wo man durch schwarzen Vorhang Morgen sieht» II. 127, Gen.

«Schimmer» liebt T. u. «Ferne» N. in den Plural zu fetzen. XVI. 73, St. «Matte, 135, «Neue, 197, «Mondliche, 294, «Gefpaltene Schimmer» u. f. w. Ebd. 273, 359 u. I. 327, Oct. «Die Widerscheine»; «Die goldnen Scheine» ebd. 36; «Die Krone, | Deren Scheine | Und heller Schmuck nur waren kalte Steine», ebd. 90. — «Fernen der Erinnerung» N. II. 2. H. a. d. N. — «Aus blauen Fernen», ebd. 3. — «Des Himmels Fernen» ebd. 8. — «Aus tiefen Fernen» ebd. 14. — «Jene Fernen» I. 104. H. v. O. — «In ungewissen Fernen» III. 123. —

Einen bedeutend größern Spielraum bietet der Ab-¶39. schwächung nun aber das Verbum mit seinem Trabanten dem Adverbium. Alles was der Aussage ihre apodiktische Zuverlässigkeit, Schärse und Zweisellosigkeit

nehmen und sie zu einer problematischen machen kann, alles limitative und hypothetische lastet auf den Schultern dieser beiden Redeteile. Beim Zeitwort lassen sich daher Wendungen mit «es scheint», «mich dünkt», «es ist als wenn» u. dergl., beim Umstandswort dagegen die beschränkenden Partikeln «beinahe» «sast» «vielleicht» und änliche als die Parole des romantischen Stils bezeichnen.

«Wenn ich es beschreiben soll, so war es sast als wenn Waldhorn und Schalmei ganz in der Ferne durcheinander spielen.» T. IV. 152, bl. Eckb. — «Auf eine magische Weise (zauberisch oder himmlisch, denn ich weiß nicht, wie ich es nennen soll) ist meine Phantasie mit dem Engelsbilde angesüllt.» XVI. 202, St. — Ausgedehntere Stellen derselben Art z. B. ebd. 273 u. 286 u. o. — «Es ist als hätte ich... oder ich wäre... doch weiß ich nicht, warum... ich glaubte, ich wäre...» u. s. f. N. I. 5, H. v. O.

Das limitirende Umftandswort andrerfeits trittt uns als ein unentbehrlicher Bestandteil des Fr. Schlegel-Hardenbergschen Philosophirens entgegen. Auf das «vielleicht» find alle ihre Philosopheme gebaut und der letztere wenigstens ist vorsichtig genug es dem Leser nur felten und auch dann nicht immer vorzuenthalten, wenn es sich um einen Lieblingsgedanken des Schriftstellers handelt. Zu unserm Heil. Denn es muss uns bei der Lektüre dieser überaus gewagten Behauptungen immer eine innere Beruhigung gewären, wenn ein «vielleicht» oder dergl, verrät, dass dieselben doch nicht mit apodiktischer Zuversicht ausgesprochen werden. Freilich wird die Aufgabe trotzdem keine angenehme, sich auf einem Morboden zu bewegen, der unter jedem Schritte nachgiebt und dem Denken eigentlich nie eine feste Stellung gestattet und es klingt fast wie selbstmörderische Ironie, was Hardenberg gelegentlich in einem Dialoge

aussprechen lässt 146): «Das Hypothesiren ist eine gefärliche Spielerei. Es wird am Ende leidenschaftlicher Hang zur Unwarheit und vielleicht hat nichts den besten Köpfen und den Wissenschaften mehr geschadet als diese Renommisterei des phantastischen Verstandes. Diese scientifische Unzucht stumpst den Sinn für Warheit gänzlich ab und entwönt von strenger Beobachtung, welche doch allein die Basis aller Erweiterung und Entdeckung ist». Fr. Schlegels Schreibart wurde namentlich in der fpätern Zeit, als er, nach feines Bruders Worten 147) «die konciliatorischen Filzschuhe» angelegt hatte, «durch alle die Bevorwortungen, Limitationen und Kautelen schwerfällig». Schon feine Fragmente und Ideen im Athenäum zeigen dazu die Ansätze. Aber weit ausgesprochener ist dasselbe allerdings in Hardenbergs Fragmenten der Fall. unten stehenden Beispiele aus vielen.

«Das Äußere ist ein in Geheimniszustand erhobenes Innere. Vielleicht auch umgekehrt.» N. II. 104, Frg. — «Sollte Kälte wirklich die Muskeln stärken, so müssten Witz, Scherz und Leichtsinn auch wol die geistigen Muskeln stärken und erfrischen, und so wäre die Vermischung des Lustigen und Ernsthaften . . . vielleicht eine sehr woltätige und heilsame Verbindung.» Ebd. 121. — «In dem Augenblick in welchem ein Mensch die Krankheit oder den Schmerz zu lieben ansinge, läge vielleicht die reizendste Wollust in seinen Armen.» Ebd. 181.

Ferner, an einem andern, einem Orts-Adverbium dürfen wir hier nicht vorüber gehen, da in seiner Romantisirung Tieck und Hardenberg eine besondere Kunst-

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>) N. II. 161; vgl. III. 163, Frg.: «Wer Fragmente dieser Art beim Worte halten will, der mag ein ehrensester Mann sein, nur soll er sich nicht sür einen Dichter ausgeben» ff. u. Haym 366. — <sup>147</sup>) W. Schl.s Brf. an Windischmann 1834. VIII. 291 — 292 u. 287; vgl. Gervinus V. 622.

fertigkeit bewiesen haben. Es ist das Wörtlein «abwärts». Die Vorstellung einer bestimmten Richtung oder Stellung im Raume wurde unter Benutzung der ursprünglichen Zweideutigkeit des Wortes, welches den Sinn von unterwärts und seitwärts in sich vereinigt, durch die Romantiker dermassen abgeschwächt, dass nur der Gedanke an eine undeutlich in der Ferne vorgehende Bewegung oder Handlung übrig blieb und Grimm mit Berufung auf das erste der untenstehenden Beispiele den Sinn für «oft unsicher» erklären muss. Das Wort wird in diesen Fällen ziemlich synonym mit den andern bei denselben Dichtern begegnenden Ausdrücken «sernab» «weit hinab» verwendet. Folgende sind die hervorragendsten Beispiele.

«So halte dich nun auch still und abwärts.» T. XI. 138. K. v. B. - «Beglückt wer vom Getümmel | Der Welt sein Leben schließt, | Das dorten im Gewimmel | Verworren abwarts fliefst." IV. 354. Mag. - «Weit umher abwärts die Winde blieben.» 370, verk. W. - «Lieblich Wänen, Zärtlich Sehnen In den Wipfeln abwärts durch die Blätter fäufeln.» XVI. 254. St. - «Schamerröten Liebe abwärts wandte.» II. 149, Gen. - «Die Stunden die Wochen abwärts leiten.» Ph. 233 - «Die Wolken teilen sich, ein Windftofs fürt | Sie abwärts.» Ebd. 278 - «Mit ihnen feh ich die mir abwärts neigen, | Die" .... T. Gd. I. 107 - «Ach, in schönerm Wansinn fliegt mir selber | Kunst mit allen den Meistern traumgleich abwärts.» T. Nachgel. Schr. I. 205 — «Abwärts liegt das Vaterland.» N. I. 52, H. v. O. - «Die Mädchen erröteten und lächelten abwärts." Ebd. 08 - «Abwärts wend ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht.» II. I. H. a. d. N. - «lartaufende zogen abwärts in die Ferne wie Ungewitter." Ebd. 4. -

«Fernab vom weltlichen Getümmel.» T. X. 39,

Z. — «Fernab liegt alles.» Ebd. 72. — «So fernab im Traume feiner Kindheit.» XVI. 70, St. — «Fernab erklingt.es.» Ebd. 362 — «Im Walde fernab die ungewiffeften Spuren.» Ebd. 387 — «Fernab liegt die Welt.» N. II. 1, H. a. d. N. — «Weit! weit! | Liegft du Welt hinab.» T. X. 232, Z. — «Weit hinab fchaut des Propheten Blick.» II. 68, Gen. — «Seine Stimme zitterte durch alle Bäume hinab» IV. 329, Mag. —

Auch die Rektion der Präpofitionen weist bei ¶40. Tieck eine Anzal Abweichungen von dem gewönlichen Sprachgebrauch auf, welche zum Teil derselben Abschwächungsneigung, zum Teil aber dem allgemeinen Gesetz jeder dichterischen Darstellung, der Ungewönlichkeit des Ausdrucks, entsprossen zu sein scheinen. Mehre davon schlagen freilich der Grammatik so handgreislich ins Gesicht, dass man sie lieber einem Fehlgriff des Setzers als der Absicht des Versassers zuschreiben möchte, wenn sie nicht gar zu oft und zu methodisch widerkehrten. In der ersten Hälste der solgenden Beispiele wird die Präposition mit dem Kasus der Bewegung statt des erwarteten der Ruhe verbunden; in der zweiten ist das umgekehrte, die Ruhe statt der Richtung eingetreten.

«Lass Dich von dieser Freude noch in diese Welt zurückhalten.» T. VIII. 127, Abd. — «Nun werde ich nicht mehr nach jenen (sc) Berg hinblicken.» VIII. 320, Ad. u. E. — «Du hast gewaltig an die Kette gerissen, die unsere Seelen zusammenbindet.» VI. 259, W. Lov. — « . . um in ihr ruhiges kaltes Land sesten Fuss zu sassen. XVI. 130 St. — «Mir fällt mein ganzes Bewusstsein um, | Steht auf den Kopf und macht mich dumm.» XIII. 318, Aut. — «Ist unser Heiland nicht geboren | In Palästinam?» I. 103, Oct. — «Sie landen drauf in Asiam.» Ebd. 146 — «Wenn ihr zu Christum euch bekennt.» Ebd. 192.

«An ihm war die Wolfart seiner Partei gekettet.»

VII. 72, W. Lov. — Er war «für uns und dieser (fic) Erde» zu gut. Herzenserg. 55 — «Sternbald war über Aschaffenburg und dem (fic) alten Mainz den schönen Rhein hinunter . . . gereiset.» XVI. 81, St. — «Sie brächten sich gern die Ansicht der Ewigkeit des Himmels, der Vergänglichkeit aller irdischen Güter klar vor den Sinnen, um desto gemächlicher auf ihrer Ban fortzuschreiten.» Ph. 227. —

Die andeutende Unbestimmtheit des romantischen 141. Stils ift aber nicht zufrieden, nur die Begriffe abgeschwächt zu haben, sondern sie erweitert sich endlich zur Abschwächung des Urteils, indem sie den Satzbau und die Satzfügung sich in änlicher Weise dienstbar macht wie oben den einzelnen Ausdruck. Ziel wird einesteils dadurch erreicht, dass Satzglieder, welche der naturgemäßen Widergabe des Gedankens unentbehrlich find, herausgeworfen oder zusammengezogen werden und dadurch Härten und Verkürzungen entstehen, welche die nachempfindende Phantasie des Lefers erst wider ergänzen und ausglätten muss, andernteils dadurch, dass die Satzverbindung gegen das logische Verhältnis der Urteile eine auffallende Gleichgültigkeit beweift und die schlaffen Glieder nur lose an einander fügt.

Bis zur Manier häufig begegnet uns bei Tieck zunächst das Fehlen des kopulativen Verbums, was dann mehrsach, namentlich in der Genoveva, eine harte, herbe Participial-Konstruction zur Folge hat. Es ist nicht unmöglich, dass Tieck hierin durch seine spanischen Studien und Übersetzungen, welche bekanntlich der Genoveva auch sonst zu gute gekommen sind, beeinslusst worden ist. Wenigstens macht ihn W. Schlegel bei Zeiten auf die Not ausmerksam, die ihm die vielen spanischen Participia machen würden 148).

<sup>148)</sup> Bei Holtei III. 226.

«Leife Lüfte | Wehen linde, | Durch die Klüfte | Blumendüfte | Gefang im Winde. | Geisterscherzen, leichte Herzen!» T. X. 6, Z. — «Sie ging mit Frühling Hand in Hand, | Die Weste küssten ihr Gewand, | Zu Füßen | Die füßen | Viol und Primel hingekniet, | Indem sie still vorüberzieht.» XVI. 76, St. — «Sein (des Phantafus) Spielzeug eingepackt, | Ihm alles wider ins Kleid gesteckt | Und Vernunst macht 'ne drohende Mine.» Ebd. 369 — «Gegen dein Gezelt, | Wo der Wassen Klang, | Wend ich den Gesang.» II. 46, Gen.; ebd. 123 u. ö. — «Um Mondschein zittern Wölkchen angeschwommen.» Ebd. 115.

Ferner gestattet sich Tieck einigemal in eigentümlicher, unserm Sprachgebrauch zuwiderlaufender Weise, die Auslaffung des «zu» vor dem Infinitiv, namentlich wenn dasselbe in einem parallelen Gliede bereits vorangegangen ist.

Man muss die Liebe nicht verschleudern, | «Um nicht in jenen schlimmsten Fall zu kommen, | Um Liebe einst zu betteln und wie Bettler | Mit Hönen von der Tür gewiesen werden.» T. X. 71, Z. — «Noch mehr | Der Schlachten wünscht ich zu erleben, öfter | Das Schwert zu brauchen für die deutsche Sache, | Ein Held zu sein und brav erfunden werden.» II. 130, Gen. — «Ihm dünkt die Welt erneuet | In andern Farben blühn.» IV. 195, g. E.

Aber auch noch verschiedene andere zur Härte wie zur Unbestimmtheit neigende Ellipsen, von denen eine sogar bis zur Verstümmelung des Wortes vorgeschritten ist und «fangen» statt «anfangen» gebraucht hat, finden sich bei demselben Dichter.

«Hier kommt es nicht (darauf), Euch zu beluftgen an.» T. X. 199, Z. — «Er bekümmert fich nie (um das), was in der Welt vorfällt.» XVI. 111, St. Vergl. ebd. 362: Es «Kümmert fich keiner, dass ich wone

hier». — «So auch der Liebe Licht | Wandelt mit Dir, | Löschet wol nimmer nicht. | Ist dorten (bald, wie Gd. I. 81 allerdings hinzusügen) bald hier.» Ebd. 133. — «Fangen die Geister auf den Fluten zu springen (an).» Ebd. 249. — «Doch widersur mir das um keines Lasters (willen).» I. 132, Oct.

Sodann füren die Romantiker eine gewaltsame Verkürzung des Ausdrucks in der Rektion des Zeitworts herbei. Entweder nämlich erscheint mit einem Verbum, welches naturgemäß eine Präposition neben sich erwarten liefs, der abhängige Begriff unmittelbar im Dativ oder Genitiv verbunden, wie dies fonst nur der erhabnen Sprache der Ode eigen ist: oder umgekehrt ein Verbum der Ruhe wird durch die Belastung mit einem Umstandswort oder einer Präposition der Richtung zu einem Verbum der Bewegung gemacht, fo dass nun die Gedanken des Lesers noch einen zweiten Verbalbegriff als Träger derfelben zu ergänzen haben. Das erstere Mittel findet besonders im Octavian feine reichliche Verwendung und trägt mit dazu bei, den Stil dieses Drama mit dem Stempel der Manier zu versehen.

«Die andern traten seinem Glanz zurück.» T. I. 196, Oct. — «Dem Anblick musst ich fromme Tränen weinen.» Ebd. — «Der hohen Pracht erstaunt die ganze Welt.» Ebd. 198; vgl. «Damit die Welt dem neuen Glanz erstaune.» II. 28, Gen. — «Dreissig Kön'ge . . . . | Blutgierig all', der Religion erbosst.» Ebd. 228. — Vergl. «Und halb entsaitet der Musik die Leier.» W. Schl. I. 88. Gd. — «Wir bleiben eines Ziels vereint.» Fr. Schl. bei W. Schl. I. 251. —

«Mein Genius ängstigt mich fort aus Italien.» T. VI. 192, W. Lov. — «Ein böser Geist...., der ihn durch das Leben dahin ängstigt.» IV. 201, g. E. — «Die meisten dünken sich noch was rechts, wenn sie»

die Sorge «in recht heftige Bewegung ängstigt.» XVI. 71, St. — «Der streitende Kreis . . . . gärt und ängstet sich in die Ruhe zurück.» Gd. I. 130. — Der Unzusriedene «sich von Hügeln talwärts härmt». Gd. II. 201. — «Doch war mein Herz nach Liebe hingesehnt.» II. 72, Gen. — «Bald zittert sie hinweg vor jenem Bilde.» X. 194, Z.

Die Vernachläffigung der logischen Beziehung ¶42. in der Zusammenfügung der Sätze zeigt sich, wenn wir uns auf die sprechendsten Fälle beschränken, erstens darin, dass von zwei Objecten das eine häufig in der Form eines Hauptwortes, das andre als Relativfatz erscheint, ein Mangel an grammatischer Symmetrie, für den die Romantiker Goethe zum Vorgänger 149) und manchen späteren, nichtwissenschaftlichen Schriftsteller zum Nachfolger haben; zweitens darin, dass der finale Infinitiv mit «um zu» nicht dasselbe Subject wie sein Verbum finitum erhält: drittens darin, dass der Relativfatz erst in größerer Entfernung und nachläßig feinem Träger folgt oder auch durch Attraktion ein felbständiger Satz einem vorangegangenen Relativsatz untergeordnet wird 150). Einmal geht die Unbestimmtheit fogar fo weit, das Relativum mit Verleugnung der grammatischen Kongruenz auf einen früheren, dem Gedanken vorschwebenden Begriff zu beziehen. Alle diese Erscheinungen lösen dem Satzgefüge die Glieder und brechen die zur klaren Verständlichkeit erforderliche Koncentration aller Periodenteile. Für jeden Fall mögen einige Beispiele sprechen.

«Sie fprach oft . . . . von ihrem Kummer und dass ihr schöner Son warscheinlich umgekommen sei.» T. IV. 348, Mag.; u. dergl. s. o. — «Ich bot ihr das

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) f. A. Lehmann, Goethes Sprache und ihr Geist. Berl. 1852. S. 74. — <sup>150</sup>) f. ebd. S. 126 ff.

müde Pferd an, um bequemer fort zu kommen" (= damit fie). XVI. 207. St. - «Ift es nicht zu arg. dass da der jüngste Tag plötzlich hereinbricht, one ihn nur ein bisschen zu motiviren?" IX. 354. i. G. - «Die bekannte Bildung meiner Mutter zog fich sichtbarlich zusammen, die nach mir mit ernsten Minen fchaute.» IV. 206, g. E. - «Ich konnte mich ordentlich gegen die großen herrlichen Gestalten nicht schützen und mich ihrer nicht erwehren, die in meiner Phantasie aufstiegen.» XVI. 28. St. - «Die höchste Kunst . . . . ist ein Gesang, deren Inhalt nur sie selbst zu sein vermag." Ebd. 274. - "Gemälde, die er in feinen Gedanken ordnete und mit Liebe bei diesen Vorstellungen Ebd. 19. - «Ein Tannenbaum, den der Sturm von einer Seite zur andern warf und je zuweilen fast bis zur Erde den Wipfel beugte.» 191, g. E.

43. Die musikalische Verinnerlichung bezeichneten wir nach der andeutenden Unbestimmtheit als den andern Kunstgriff unserer Schriftsteller, den Schleier des Geheimnisses über ihre Sprache auszubreiten.

Die phantastische Anschauung, welche aller romantischen Poesie das Material liesert, greist nicht in die weite Welt der Erscheinungen, sondern bleibt trotz aller Anstrengung vielmehr immer in der Puppe des Gefüls stecken, taucht immer wider in die Abgründe des eigenen Selbst hinab, will immer nur, nach den Worten des Athenäum 151), die eigene poetische Reslexion «wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielsachen». Aber nur Eine Kunst besitzt die Mittel, wirklich in die Tiesen subjectiven Empfindungslebens hinabzusteigen und das Innerste des Menschen nicht etwa aus der Ferne zu berüren, sondern mit selbständiger Krast zu ergreisen

<sup>151)</sup> Ath. I. II. 29, Frg.

und feiner Seele sich zu vermälen: die Kunst der Töne. die Musik. Es kann uns daher nicht Wunder nehmen. dass die Romantiker mit ihr überall die innigste Fülung fuchen, sie als die eigentlich «romantische Kunst» 152) für fich in Anspruch nehmen. Ist sie ihnen doch diejenige. welche uns den «geheimnisvollen Strom in den Tiefen des menschlichen Gemüts» «selber vorströmt» und «wodurch wir das Gefül fülen lernen» 153). Wackenroder und Tieck find auch hierin als Pfadfinder den Genoffen vorangeschritten. Der erstere, durch Fasch und Reichardt musikalisch ausgebildet, wusste seine weiche Seele den weichen Tönen innig verwandt, erklärte es 154) für fein «Lieblingsobject», «über Musik zu kritisiren und zu ästhetisiren» und hüllte seine eigenen Bekenntnisse in «das merkwürdige musikalische Leben des Tonkünstlers Joseph Berglinger», mit dem die Herzensergiefsungen schliefsen. Der Freund, von Natur nichts weniger als musikalisch beanlagt, aber im Reichardtschen Hause mit musikalischen Genüssen fast übersättigt, war sein Erbe, Erbe auch feines musikalischen Enthusiasmus. Das beweifen feine Werke. So blieb denn für Fr. Schlegel und Hardenberg nichts als die Pflege des einmal geschlossenen Bundes, welcher in das Credo der Schule aufgenommen war. Der Inhalt aller romantischen Werke, von den Volksmärchen bis zum Octavian und von den Hymnen an die Nacht bis zum Heinrich von Ofterdingen und zur Lucinde, ist eine fortlaufende Huldigung der Poesie dargebracht vor dem Tron der Musik. Wie der Schwerpunkt romantischer Bildlichkeit durchaus auf dem Gebiete des Tonlebens zu fuchen ist, fahen wir bereits oben 155). Aber auch außerhalb des Bildes hört das Klingen und Singen, das Rauschen und Blasen, dem

 $<sup>^{152})</sup>$  Fr. Schl. Luc. 93. —  $^{153})$  Ph. 193, 194. —  $^{154})$  In einem Brf. an T. bei Holtei IV. 170. —  $^{158})$  S. o.  $\P$  5. S. 19 ff.

romantischen Grundsatz entsprechend meist aus der Ferne herüber tönend und widerhallend, in der Erzälung niemals auf. Man schlage nur eine Seite der Magelone, etwa IV. 304 oder eine des Sternbald, etwa XVI. 39 oder 411 auf und man wird uns weitere Beispiele erlassen. Namentlich der letztgenannte Roman, in welchem, einem Fr. Schlegelschen Urteil zufolge 156), «der romantische Geist angenehm über sich selbst zu phantafiren scheint», ist von Anfang bis Ende von Vokal- und Instrumental-Musik durchklungen, «da ist, lässt Tieck im Zerbino fich felbst verspotten 157), ums dritte Wort vom Waldhorn die Rede». «Man könnte es, fagt Goethe von dem ersten Teil ganz mit Recht 158), so eigentlich eher musikalische Wanderungen nennen wegen der vielen musikalischen Empfindungen und Anregungen, es wäre alles darin, außer der Maler" - worauf er durch Friedrich die indirekte Zurechtweifung erfärt: «Sagt es das Buch nicht felbst klar genug, dass es nichts ist und fein will, als eine füße Musik von und für die Phantafie?»

Die Romantiker verfehlten demnach recht eigentlich ihren Beruf, als sie statt des Fagotts die Schreibtasel ergrifsen, wenn auch die Sorge sern liegt, dass wir bedeutende Komponisten an ihnen verloren haben. Das rächte sich wie immer. Wärend sie als Dichter auf die Phantasie und Sprache als ihr Handwerkszeug angewiesen waren, zog ihr Herz sie beständig in das Reich der Töne und des Gesüls hinüber. Zwischen beiden Welten schwebend sanden sie nur Eine Rettung: sie wurden Musikanten des Wortes und suchten, was sie mit Tönen nicht dursten, mit den Mitteln der Sprache aus-

<sup>156)</sup> Ath. I. II. 129, Frg. — 157) T. X. 292. — 158) Nach einem Brf. Carolinens an Fr. Schl. in Caroline I. 219, wo S. 227 die obige Erwiderung Schl.s folgt.

zufüren. Der musikalische Inhalt zog eine musikalische Form ihrer Dichtung nach sich. Wort und Klang werden fo nahe an einander, ja in einander gerückt als möglich, das erstere zieht die Livrée des andern an und erfüllt, fo gut es gehen will, die ungewonten Pflichten des fremden Amtes.

So gut es gehen will. Denn noch immer kam, wer die Grenzen zweier Künste verwischen und den Beruf der einen auf die andere übertragen wollte, zwischen zwei Stüle zu sitzen. Dass der Dichter nur zu feinem Verderb dem Maler den Pinfel aus der Hand nehmen könne, wiffen wir feit Leffings Laokoon. Dass er aber auch das Musiciren den Musikanten überlassen muss, diese Erkenntnis danken wir besonders den Verirrungen der Romantiker. Wenn die Poesie, wie Vischer mit ausdrücklicher Beziehung auf Tiecks Lyrik fagt 159), der Musik gleich «gestaltlos im unbestimmten Weben der subjectiven Empfindung sich bewegt», so verliert sie den sicheren, ihr gewiesenen Boden unter den Füssen, bis sie um so hestiger aus dem ihr fremden Reiche der Luft auf denfelben zurückfällt. Damit foll nicht geleugnet werden, dass die musikalische Dichtung der Romantiker, gerade weil sie außer ihren eigenen Mitteln noch vielfach über fremde verfügt, das Herz oft mit wunderbarer, ungeanter Gewalt ergreife. W. Schlegels Worte über die Lieder in den Volksmärchen 160) gelten im ganzen auch noch heute. «Die Sprache hat fich gleichfam alles körperlichen begeben und löft sich in einen geistigen Hauch auf. Die Worte scheinen kaum ausgesprochen zu werden, so dass es fast noch zarter wie Gesang lautet: wenigstens ist es die unmittelbarste und unauflöslichste Verschmelzung von Laut und Seele.

<sup>159)</sup> Fr. Vischer, Ästhetik, a. a. O. S. 1197. - 160) Jetzt W. Schl. XII. 34.

und doch ziehen die wunderbaren Melodien nicht unverstanden vorüber.» Der Löwenanteil aus diesem musikalischen Raubzuge der Romantik siel naturgemässaber wider der Innerlichkeit und Mystik des Stiks zu. Die Darstellung wird auch hierdurch wider nur aus dem Sonnenlicht des Verstandes in den Dämmerschein des Geheimnisses gerückt.

Hören wir denselben Sachverständigen weiter. «In diesen klaren Tautropsen der Poesie spiegelt sich alle die jugendliche Sehnsucht nach dem Unbekannten und Vergangenen, nach dem was der frische Glanz der Morgensonne enthüllt und der schwülere Mittag wider mit Dunst umgiebt; die ganze andungsvolle Wonne des Lebens und der fröhliche Schmerz der Liebe. Denn eben dieses Helldunkel schwebt und wechselt darin: ein Gefül, das nur aus der innersten Seele kommen kann und doch leicht und lose in der Aussenwelt umhergaukelt; Stimmen, von der vollen Brust weggehoben, die dennoch wie aus weiter Ferne leise herüber hallen. Es ist der romantische Ausdruck der warsten Innigkeit, schlicht und phantastisch zugleich.»

Damit wird unsere allgemeine Berechtigung, hier von der musikalischen Verinnerlichung im Dienste der Stilmystik zu sprechen, nachgewiesen sein. Die Anwendung im Einzelnen hat das Weitere auszusüren und den Einstuss des musikalischen Übergewichts zuerst auf das Wort und sodann auf den Gedanken zu zeigen.

¶44. Die Musik des Wortes. Es giebt zwei Punkte, an denen, da die Dicht- und die Tonkunst in ihnen sich berüren, der Übergang aus der einen in die andere möglich ist: einmal ist dies der Klang und zweitens der Rhythmus. Indem die Romantiker sowol den einen als den andern unverhältnismäsig ausbildeten und über das der Poesie zukommende Mass steigerten, machten sie ihre Sprache zu einem musikalischen Instrument, zu

einem Mittel musikalischer Zwecke. Das klingende Material der Sprache sind aber die Vokale. Wir haben deshalb an erster Stelle den Vokalismus der romantischen Poesie, die einseitige Bevorzugung und Ausgestaltung des vokalischen Sprachelements hier zu erörtern, wöbei freilich die allseitige Durchfürung dieser Erscheinung der romantischen Poetik überlassen und unsere Besprechung auf die den Stil bestimmenden Haupteigenheiten beschränkt bleiben muss.

Nicht in der menschlichen Stimme erreicht die Musik für die Romantik ihre idealste Höhe, sondern in dem Klang der Instrumente, welche sich im Zerbino 161) felbst «die kindischen Dichter» nennen. Die Instrumental-Musik ift nach Hoffmanns oft citirtem Wort «die romantischste aller Künste», «in ihr, rühmen die Phantasien 162), ist die Kunst unabhängig und frei» - unabhängig und frei, das ist allerdings die nächste Meinung, von jeder fremden Kunst, von jedem gedachten Text; aber auch unabhängig und frei, so können wir den romantischen Gedanken fortfüren, von allem irdischen Beisatz der Mitlauter und geschlossenen Töne, allein in dem eigenen Klange schwebend und ausruhend. Und von den Instrumenten widerum reicht der Wert der Blasinstrumente, vor allen des Waldhorns und der Schalmei, weit über denjenigen der Streich- und der Schlaginstrumente hinaus, denn iene bringen den Vokal in noch unmittelbarerer, in noch mehr ätherischer, sich selbst genügender Gestalt zur Darstellung als die andern. Der Vokal gilt eben in der Romantik alles, der Konfonant wird nur als eine leidige Zugabe geduldet.

<sup>161)</sup> T. X. 290. — 162) Ph. 261 u. 268; vgl. auch Fr. Schl.s Ath.-Frgmt. I. II. 144: «Eine gewiffe Tendenz aller reinen Inftrumental-Mufik zur Philosophie (ift) an sich nicht unmöglich. . , Muss die reine Inftrumental-Mufik sich nicht selbst einen Text verschaffen?» ff.

«Die Seele, schreibt der ältere Schlegel 163), die innere Empfindung offenbart sich durch die Stimme, die Stimme aber tönt nur in den Vokalen.» «Die Vokale enthalten, behauptet der jüngere Bruder 164), den musikalischen Bestandteil und entsprechen dem Princip der Seele.» «Vokale heisen bei den Hebräern Buchstabenseelen», berichtet beisällig ein Hardenbergsches Fragment 165).

Als die Romantiker nun aber mit solchen Grundfätzen an ihre dichterische Arbeit gingen, wurden sie mit Schrecken gewar, dass ihr Sprachinstrument, das neuhochdeutsche Idiom, der freien Entfaltung tönender Vokale am allerwenigsten Raum gestattete, weit weniger als die griechische Sprache, weniger als die spanische und italienische, weniger selbst als die ältere deutsche, Deshalb geht durch die ganze Romantik die Klage über diesen Mangel Hand in Hand mit einem eiserfüchtigen Schielen nach den füdländischen Dialekten. W. Schlegel unterfucht in einem an feinen Bruder adressirten Auffatz 166) unsere Sprache sehr eingehend auf Härte und Weichheit, indem er sie an der griechischen misst, und gelangt zu dem wenig tröftlichen Ergebnis, dass es bei uns mit den Vokalen, wo möglich, noch schlechter stehe, wie mit den Konsonanten. Mit der spanischen verglichen, sagt er an einer andern Stelle 167), «muss unsere Sprache gegen die hochtönende Pracht beinahe verstummen und kann über diesen Punkt zu einiger Selbsterkenntnis kommen». Fr. Schlegel dagegen preist im Athenäum bei Gelegenheit des Tieckschen Don Quixote das Spanische als das romantische Sprach-

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>) W. Schl. XI. 167. — <sup>164</sup>) Fr. Schl. I. 127. — <sup>165</sup>) N. II. 117 vgl. 132. — <sup>166</sup>) W. Schl. VII. 155 ff. «Betrachtungen über Metrik», S. 175; vgl. die änlichen Ausfürungen im «Wettstreit der Sprachen» Ath. I. I. 3 ff. — S. W. VII. 197 ff. — <sup>167</sup>) W. Schl. XI. 419.

ideal 168): «In keiner andern Profa ist die Stellung der Worte fo ganz Symmetrie und Musik, keine andere braucht die Verschiedenheiten des Stils so ganz wie Massen von Farbe und Licht . . . . Lasst uns die populäre Schreiberei der Franzosen und Engländer vergessen und diesen Vorbildern nachstreben.» Und Hardenberg endlich klagt und mant 169): «Unsere Sprache war zu Anfang viel musikalischer, sie hat sich nur nach und nach so profairt, so enttönt: sie ist jetzt mehr Schall geworden. Laut, wenn man dieses schöne Wort so erniedrigen will; sie muss wider Gesang werden. Konfonanten verwandeln den Ton in Schall." Die Tatfachen, welche den Romantikern folche Klagen entpressten, find ja richtig. Unfere Sprache hat fast durchweg für die vollen tönenden Vokale der alten Endung das tonlose E eingetauscht, welches die Farbe des abstrakten Gedankens, aber nicht die des finnlichen Klanges an fich trägt, wärend Italiener und Spanier den hohen musikalischen Wert ihrer Sprache wesentlich den sonoren A und O der Endungen verdanken. Jene Klagen werden auch fo oft fich widerholen, als an unsere Sprache mit rücksichtsloser Übertreibung ein fremder, ihr nicht eingeborner Massstab gelegt wird, als man mit einseitigen Voraussetzungen sei es eines andern Idioms, sei es einer andern Kunft, der Tonkunft, zu ihr kommt. Aber was war zu tun? Friedrichs des Großen Vorschlag, dem Übel durch Anhängung eines offenen A abzuhelfen und statt nehmen «nehmena» zu sagen, war seiner Stellung zur deutschen Literatur völlig würdig, würde aber felbst dem romantischen Gewissen als ein Statsstreich gegolten haben. So blieb ihnen nur übrig, durch

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup>) Ath. II. 327, auch citirt bei W. Schl. XI. 426 Ann.; vgl. W. Schl.s änliche Urteile Ath. II. II. 277 ff. = S. W. IV. 123 ff. — <sup>169</sup>) N. II. 131, Frg.

Bevorzugung der weiblichen Versschlüsse und durch gehäuftere Widerholung der Gleichklänge unserer Sprache ein vokalreicheres Ansehen zu geben und zu versuchen. sie, die eigentlich aus dem E gesprochen wird, in das A-I-O-U der füdlichen Romanen umzusetzen. mehr oder weniger geschickte Verwendung dieser volleren Klänge erreichten sie wenigstens teilweise ihre Absicht und umwoben einzelne ihrer Dichtungen mit ienem duftigen Hauch, welchen weder die Tiefe des Gedankens noch die Kraft der Phantasie, sondern lediglich die musikalische Empfindung zu verleihen vermag. Andernteils freilich konnten fie nicht zur Naturfarbe machen. was doch nur Schminke war und der Spott, welchen sie von Herders Adrastea bis zu Ruges Manisest wegen ihrer A-E-I-O-U-Künste zu erdulden hatten, raubte erbarmungslos am Ende auch dem Empfänglichen die unerlässliche Stimmung für diese Stimmungspoesie.

Doch als geschichtliche Erscheinung behält auch dies Abenteuer der romantischen Taselrunde seinen großen charakteristischen Wert. Wir erweisen denselben zunächst aus dem romantischen Gebrauch des Reims, sodann aus demjenigen der Assonanz.

145. Erstens. Die unbestreitbare Warheit, dass es ein musikalisches, von dem Gefül beherrschtes Interesse gewesen, welches dem Reim das Dasein gab, wird von den Romantikern mit großer Vorliebe behandelt. Schon in Fr. Schlegels Schrift «über das Studium der griechischen Poesie» 1795—1796 heist es von jenem 170): «Wie der einzelne Laut den vorübergehenden Zustand, so bezeichnet jene Widerkehr die beharrliche Eigentümlichkeit. Sie ist die tönende Charakteristik, das musikalische Abbild einer lebendigen Persönlichkeit..... Nur in der tiessten dem Gefüle kann die

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup>) Fr. Schl. V. 37 - 38.

poetische Bedeutung dieser musikalischen Silbenspiele und Anklänge der Phantafie gefucht und gefunden werden.» In feinem ersten Kurfus Berliner Vorlefungen vom Winter 1801 - 2 fürt ferner W. Schlegel am gehörigen Orte 171) aus, «wie im Reime das der antiken Rhythmik entgegengesetzte Princip liege, nicht das des plastischen Isolirens, sondern das der erregten Erwartung, der allgemeinen Verschmelzung, des Herüber- und Hinüberziehens, der Eröffnung von Aussichten ins Unend-Und nicht viel später endlich schrieb Tieck in der Vorrede zu feinen Minneliedern 172), dass nicht der Trieb zur Künstlichkeit den Reim eingefürt habe, «fondern die Liebe zum Ton und Klang, das Gefül, dass die änlich lautenden Worte in deutlicher oder geheimnisvoller Verwandtschaft stehen müssen, das Bestreben, die Poesie in Musik, in etwas Bestimmt-Unbestimmtes zu verwandeln». So zutreffend nun auch diese Sätze im ganzen heißen müffen, so ist doch nicht weniger richtig, dass die musikalische Seite des deutschen Reimes durchaus keine dem Or mit Gewalt sich aufdrängende, den Klang anspruchsvoll in den Vordergrund schiebende ist und fein darf. Im Gegenteil, wir nennen den einen tiefern Kenner des Reimes, welcher wie Goethe die ungefuchtesten Reimworte mitten aus dem Strom der poetischen Sprache herausschöpft, und wir bedauern, dass der Eindruck der Schillerschen Reime, von den Freiligrathschen ganz zu geschweigen, nicht ausschliefslich poetischen Mitteln zu danken ist. Auch die Romantiker, excentrisch wie immer, traten aus dem graden Wege des Reimes, nicht aber, wie die letztgenannten Dichter nach der Seite der Reflexion, fondern nach derienigen der Empfindung. Sie taten dies einerfeits, indem sie

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup>) Wir berichten nach Haym 781. — <sup>172</sup>) Jetzt «Krit Schr.» I. 185 ff., obiges Citat 199.

den weiblichen Reim als den «an sich schönsten». weicheren, volleren unverhältnismässig bevorzugten. Für die Nachbildung des Italienischen, besonders des mehr musikalischen als charakteristischen Tasso, empfiehlt W. Schlegel 175) denfelben wegen feiner «Hinneigung zum Lyrischen» ausschließlich und beruft sich zum Beweise für die unbedenkliche Durchfürung auf «das Beispiel der Spanier und Portugiesen, welche ungefär eben so reich an männlichen Reimen sind als wir und dennoch bei Aufnahme der italienischen Silbenmasse und für diese, die italienische Weise zu reimen mit Glück eingefürt haben». Der musikalischere Gehalt der weiblichen Endung liegt auf der Hand. Aber ihre einseitige Hervorhebung, welche nicht etwa bei den Übersetzungen stehen blieb, nötigte vielfach, den Reimvorrat durch zusammengesetzte, künstlich gebildete und feltenere Worte zu vermehren. Andererfeits wurde das musikalische Wesen des Reimes dadurch mehr zur Geltung gebracht, dass man ihn nicht nur zweimal, fondern drei- und viermal und nicht nur als End-, fondern auch als Binnenreim widerholte, um mit dem gehäufteren Gleichklang das Or um fo ficherer gefangen zu nehmen, in den Schlummer des Gefüls zu wiegen. Auch dazu konnte die beste Gelegenheit nur von den italienischen Massen, den Sonetten, Ottaven und Terzinen kommen; sie wurden deshalb fleissig geübt. Was schadete es, wenn auch einige Zwangsmaßregeln gegen den widerstrebenden deutschen Vers angewandt werden mussten, wurde doch die musikalische, verinnerlichende Absicht erreicht. «Das Gefül steht, wie ein einsichtsvoller Beurteiler fich ausdrückt 174), überall mit schwärmender

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup>) W. Schl. XII. 251 u. 256, in einer Rezension der Griesschen Übersetzung des rasenden Roland. — <sup>174</sup>) Caspar Poggel in den trefflichen, nur für die Romantik zu günstigen «Grundzügen einer Theorie

Ruhe über seinem Gegenstande still; es hegt sich selbst und schwelgt mit Bewusstsein in seinem eigenen Genusse. Es sucht sich selbst nur, weil es sein eigener Zweck ist. Des Grünster romantischen Gefülsstimmung entsprechen die genannten Reimversarten. Das Or verweilt in ihnen mit genießsender Innigkeit bei denselben Klängen. Wie ein Liebender sich den Namen seiner Geliebten vorsingt und in dem süssen Klange eine angenehme Musik sindet, so sprache der Dichter mit den Tönen der ganzen Sprache.

Derfelbe Trieb musikalischen Gefülsspiels kam in noch höherem Grade an dem durch Tieck der spanischen Poetik entlehnten Echo zum Ausdruck. Dadurch dass am Schluss der Zeile das letzte Wort felbst oder ein fast gleichlautendes nachhallend widerholt wird, scheint, wie der genannte Theoretiker treffend bemerkt 175), eeine geheimnisvolle Naturwirkung mit unserer Empfindung in ein teilnehmendes Verhältnis zu treten und Or und Mund für unfere Sprache anzunehmen». So fingen z. B. die Vögel im Zerbino 176): «Die freie, weite Welt -Wie uns das gefällt! | Gefällt! | O herrliche Welt!» Oder im Octavian, dessen Formenmischung diesem Reimspiel besonders günstig war, spricht der Dichter 177): «Hör Echo du im Tale drunten — unten — | Baumzweige über meinem Haupte droben - oben! Die alte Zeit kömmt mir in meine Sinnen - innen - u. f. w. fieht, der Gedanke hat fo gut wie keinen Anteil an diefer Erweiterung des Verses, wie von selbst hallt der empfundene Laut von den Wänden des unbewusst in sich schwärmenden Gefüls zurück. Ein änliches Spiel-

des Reims und der Gleichklänge mit besonderer Rücksicht auf Goethe. Münster 1836». S. 87. Die ganze Schrist stellt sich zunächst nur zur Aufgabe «die bisher nicht genug beachtete musikalische Bedeutung des Reimes in unstrer Poesie zu zeigen». — <sup>178</sup>) A. a. O. 78. — <sup>176</sup>) T. X. 266. — <sup>177</sup>) T. I. 8; andre Beispiele ebd. 5 u. 124.

bedürfnis hatte schon anderthalb Jarhunderte früher die Schlesier auf das Echo hingefürt, ein Beweis mehr, dass Herder nicht one Grund eine innere Verwandtschaft derselben mit den Romantikern behauptete.

Zweitens. Was weder Reim noch Echo völlig zu 146. bieten schienen, das bot die Affonanz. Die Affonanz ist der auf den Vokal beschränkte Reim. die Konfonanten als totes Material unbeachtet daneben liegen, begleitet der stets widerkehrende Selbstlauter den fortschreitenden Gedanken mit melodischem Klang und hält die Seele mit geheimnisvollen Banden beständig in derjenigen Stimmung fest, welche dem gewälten Laut die verwandteste ist. Dient daher die Alliteration, die Verknüpfung durch den gleichen Konsonanten, wesentlich rhetorischen und charakteristischen Zwecken, so erfüllt die Affonanz den Beruf der Musik. Kein Wunder alfo, wenn man sich beeilte, dies vorzügliche Stimmungsmittel den Romanen zu entlehnen. «Der feltsame Zauber dieses Klanges, schreibt Tieck 178), der neben dem Reim andungsreich schwebt, gefiel meinem Or so sehr, dass ich im Octavian ihn in allen Lauten sprechen ließ.» In einzelnen Gedichten, befonders in den «Zeichen im Walde, hatte er dies ebenso wie W. Schlegel im Fortunat und Fr. Schlegel im Alarkos bereits früher ge-Allein wenn irgend wo, so zeigte sich hier die deutsche Sprache dem romanischen Faltenwurf nicht gewachsen. Eine solche Fülle in demselben Vokal ausruhender, meist weiblicher Versschlüsse, wie sie die Assonanz erforderte, konnte im Deutschen nur durch gewaltsame Mittel beschafft werden. Namentlich ein missleiteter roher Archaismus musste zur Vermehrung affonirender Gleichklänge Handreichung tun. Das abschreckendste Beispiel dieser Gattung werden immer

<sup>178)</sup> T. I. XXXIX, Vorber. z. 1. Lieferg.

«Die Zeichen im Walde» <sup>179</sup>) bleiben. Um den grässlich heulenden «Unken»-Ton der ganzen Romanze durchfüren zu können, musste unser Sprachschatz z. B. um folgende «Unken»-Formen bereichert werden: begunnte; zurucke; blumend; erhube; niederschluge; verrucke u. drgl. Wenn der Dichter eine beissende Parodie romantischer Don Quixoterien hätte geben wollen, so würden wir an dem Gelingen seiner Absicht nicht zu zweiseln Ursache haben.

Mit dem einseitig ausgebildeten Klang verbündet \$\mathbb{I}\_47. sich nun weiter der einseitig ausgebildete Rhythmus, um über das musikalische Prinzip der Romantik keinen Zweifel zu lassen. Fr. Schlegel betont es felbst 180), dass «die Prinzipien des Rhythmus und felbst der gereimten Silbenmaße mußkalisch sind». Die angeborene Neigung unserer Schule, den formellen Gesichtspunkten immer vor den materiellen den Vorzug zu geben, fand hier ihre reichlichste Befriedigung. Ihre Dichtungen gleichen oft einem Acclimatifationsgarten, wo die buntesten fremdländischen Versmasse mit kosmopolitischer Gleichgültigkeit fich auf deutschem Boden begegnen. Und nicht zufrieden mit dem, was Ausland und Heimat ihnen boten, prägten sie sich selbst neue Formen in immer wechselnder Mode, ja mischten die Versmasse in demfelben Gedicht zu einem weder analysirbaren noch fkandirbaren Gebräu. Selbst in ihrer Profa entdeckten fie mit Bewunderung rhythmische Neigungen, teils hexametrische, teils jambische 181). Auch diese Erscheinungen kommen wesentlich dem, was wir die Mystik des Stils genannt haben, zu gute. Denn wie in Reim und Gleichklang das ruhende, fich in fich felbst spiegelnde Gefül

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup>) T. Gd. I. 22 ff.; vgl. o. ¶ 21. — <sup>180</sup>) Ath. III. 1. 90, «Ge-fpräch ü. d. Poefie»; vgl. ebd. 16 «Der Rhythmus ift die Idee der Mufik». — <sup>181</sup>) Aus Schleierm.s Leben III. 102, 180, 181.

Petrich, Romantischer Stil.

feine Sprache findet, fo foll der Rhythmus der fortfchreitenden Bewegung des Begehrungsvermögens Ausdruck verleihen. Ift nun derfelbe ein durchfichtig klarer,
fcharf geprägter und fest begrenzter, so spricht aus ihm
ein kräftiges, bestimmtes und zielbewusstes Wollen;
fchwankt er dagegen in ewig wechselnden, ihrer selbst
ungewissen Massen, so bedeutet er ein schwächliches,
immer wider in die Impulse des Gefüls zurücksinkendes,
energieloses Begehren. Wie die romantische Poesie stets
zwar wollen will, aber niemals die Kraft des Entschlusses
findet, dessen ist auch ihre Rhythmik ein deutlicher Beweis. Nur die Anlehnung an südländische Versschemata
konnte derselben zuweilen einen Schein von innerer Festigkeit und Haltung verleihen.

Und noch ein anderes. Der Verworrenheit des romantischen Rhythmus arbeitet seine Künstlichkeit und Gezwungenheit in die Hand. Dieselbe entspringt teils aus einer unpoetischen Schwerfälligkeit der Gedankenfolge, welche das Flügelpferd der Musen in den Lastzug der Philosophie spannen und überall auch den Rhythmus zu Symbolen des Gedankens pressen will. es namentlich bei Fr. Schlegel der Fall, von dessen in der Blütezeit der Schule entstandenen Gedichten später der Bruder felbst schreibt 182): «Wenn ein in die Spekulation versenkter und durch mannigfaltiges Wissen bereicherter Geift vom Nachdenken über das innerste Wesen der Poesie sich zu deren Ausübung wendet, so wird er anfänglich die künstlichsten Formen als seinem Zweck am meisten entsprechend vorziehen; und die Schwierigkeit diese Formen durchzufüren, zusammengenommen mit dem Tieffinn der Gedanken, wird alsdann

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>) W. Schl. XII. 213 in der Rezension von Rostorfs Dichtergarten, v. J. 1807; s. eine änliche Äusserung desselben in einem Brf. an Schleierm. 1800: Aus Schleierm.s Leben III. 182; Fr. Schl. I. 77 u. Haym 670 ff.

leicht Dunkelheiten verurfachen.» Man braucht nur fein Trauergedicht auf Auguste Böhmers Tod «Der welke Kranz», welches durch ein Versehen Böckings auch unter die Werke feines Bruders geraten ift 183), mit der Umgebung, die es hier gefunden, zu vergleichen, um einen Begriff von diesem sogenannten «Tiessinn der Gedanken», welcher sich in die Form geslüchtet hat, zu Es ist jedem Lefer folcher Fr. Schlegelschen Poesieen aus der Seele gesprochen, was Körner an Schiller über den Alarkos schreibt 184): «Für den eigentlichen Wolklang der Verfe muss er gar kein Or haben.» Teils wie bei Tieck liegt der Grund jener Formenkünstelei in einer geheimnisreich scheinenden, in Warheit aber meist recht äußerlichen Spielerei der Empfindung. So kleinlich und mühfelig der Rhythmus der Tieckschen Lyrik auch ausgebildet zu sein scheint und so viel sich offenbar der Dichter felbst auf denselben zu gute tut, so gering ist dennoch auch bei ihm das natürliche Gefül für Evrhythmie, welches darin zu Tage tritt. Auch dies Urteil gab ihm wider zuerst sein Freund Wackenroder zu verstehen, als er ihm schon 1793 schrieb 185): «Ich . . . behaupte dreift, dass ich über Versbau, Wolklang, Rhythmus, Ausfeilung der Perioden, Ausbildung der Metaphern, Feinheiten der Sprache und was dergl. kleine Sächelchen mehr find, ungleich treffender urteilen kann als ihr beide» - er meint Tieck und Burgsdorf.

Es liegt auf der Hand, welchen Gewinn wider die Mystik des romantischen Stils aus diesen selbstgeschaffnen rhythmischen Schwierigkeiten ziehen musste. Das gewundene Versmass wurde das Prokustesbett des Satzes, welcher manchmal sein Widerstreben mit einer gewaltsamen Dehnung, viel häusiger aber mit grausamer Ver-

 $<sup>^{183})</sup>$  W. Schl. I. 33 = Fr. Schl. IX. 94. —  $^{184})$  Schillers Briefwechfel mit Körner, IV. 283. —  $^{185})$  Bei Holtei IV. 264.

kürzung und Zerstückelung büssen musste. Was wir oben 186) von der Mystik des Satzbaues, von gezwungenen Participialkonstructionen und harten Ellipsen zu fagen hatten, ist großenteils diesem rhythmischen Kunsttriebe in Rechnung zu fetzen. Doch müffen wir auch diesmal wider, um gerecht zu fein, den ältern Schlegel und Hardenberg von dem Makel folcher rhythmischen Irrwege freisprechen. Der erstere, Herrscher aller Formen. jeder Klarheit und Bestimmtheit Freund, nahm mit gewonter Sprachgewandtheit, wenn auch nicht mit urfprünglicher Dichterkraft alle Hindernisse, welche die fremden Rhythmen ihm in den Weg stellten. ihn Körner auch denjenigen beizälen 187), «die über den Mitteln den Zweck vergessen», mochte der böse Leumund auch beißend genug behaupten 188), dass fein Verhältnis zu seiner Gattin «häufig durch ein verschiedenes Urteil über ein Silbenmaß oder dergl, verstimmt» werde, ihm vor allen bleibt dennoch der Ruhm, welchen er felbst widerholt für die ganze Zeit in Anspruch nimmt 189), dass unfere Sprache durch Einfürung der «künstlichsten Gedichtformen und Silbenmaße aus andern Sprachen» «fich nach allen Seiten erweitert» und der unnützen Fesseln entledigt habe. «Die deutsche Sprache, fagt D. F. Strauss 190), zum Pantheon zu machen, worin alles größte

<sup>186)</sup> S. o. ¶ 41 u. 42. — 187) In einem Brf. an Schiller, a. a. O. III. 370. — 188) Wie Savignys Tagebuch berichtet, citirt in Caroline L. 288 Anm. — 189) Wir notiren die bez. Bemerkungen W. Schl.s in chronologischer Folge: 1799: Ath. II. 11. 281 ff. — W. Schl. IV. 127 (An T.); 1799: W. Schl. XI. 384 (Orlando der Rasende); 1800: Aus Schleierm.s Leben III. 182 (Brf. an Schleierm.); 1801: W. Schl. X. 182 ff. (Anm. zu der Rezension des Vossschen Homer); 1803: A. d. Leben v. J. D. Gries 1855. S. 53 (Brf. an Gries); 1810: W. Schl. XII. 243 (Gries' rasender Roland). Eine parallele Bemerkung Fr. Schl.s f. i. dem «Gespr. ü. d. Poesie» Ath. III. 1. 91 — 92 u. in weiterer Ausstürung Fr. Schl. V. 191 — 192. — 190) D. F. Straus, Kleine Schriften, Lpz. 1862. S. 127.

und schönste, was andere Völker und Sprachen hervorgebracht, gleichsam in treuen Abgüssen zu gemeinschaftlichem Kultus aufgestellt wäre, das war die Idee, welche Schlegel als Übersetzer beseelte. Auch M. Bernays, Zur Entstehungsgeschichte des Schlegelschen Shakespeare 1872. S. 231 ff. fürt treffend aus, wie Schlegels Sprachbildung in den Übersetzungen gipste. Hardenberg endlich, mit rhythmischer Keuschheit an den einsacheren Massen sessthaltend, zeigte sich grade in dieser Beschränkung als Meister.

Aber was ift es großes, nur den Klang und Rhyth- 148. mus des Gedichtes zur Musik gewandelt zu haben, so lange noch Begriffe, Vorstellungen und Gedanken gleich ungeschmolzenen Eisbergen dem musikalischen Auflöfungsprozess fich widerfetzen! Erst dann kann das Ziel der romantischen Stilmusik, die innerste Wesensgemeinschaft der Ton- und der Dichtkunst völlig erreicht fein, wenn auch der Inhalt felbst in das undefinirbare Fluidum allgemeiner Gefülsmystik verdustet und die Musik des Wortes zur Musik des Gedankens geworden ist. Sollte es nicht möglich sein, eine Poesie zu schaffen, in welcher die Form nicht nur «einen vom Inhalt unabhängigen Wert hat" 191), fondern welche vielmehr, unbeschwert von jedem fassbaren Gegenstand und Gedanken, lediglich in der Form felbst ihre Befriedigung fände? Diese Frage wurde von den Genossen des Bundes, den einzigen W. Schlegel widerum ausgenommen 192), lebhaft erörtert und wenigstens von ihrem Wünschen und Wollen entschieden bejaht.

«Wie? Es wäre nicht erlaubt und möglich, fragt die erste Violine in Tiecks Verkehrter Welt 193), in Tönen zu denken und in Worten und Gedanken zu

<sup>191)</sup> W. Schl. XII. 206, in der oft citirten Rezension des Dichtergartens. — 192) Sein abweisendes Urteil s. o. ¶ 29. — 193) T. V. 286-

musiziren? O wie schlecht wäre es dann mit uns Künstlern bestellt! wie arme Sprache! wie ärmere Musik!» «Warum soll eben, fürt Ludoviko im Sternbald 194) diese Frage weiter, warum soll eben Inhalt den Inhalt eines Gedichts ausmachen?» «Ist es nun nicht gleichgültig, fügen die Phantasieen 195) endlich hinzu, ob er (der Mensch) in Instrumentstönen oder in sogenannten Gedanken denkt?» Gewiss, so lautet die berühmte Antwort in der letzten Schrift 196):

Liebe denkt in füßen Tönen, Denn Gedanken stehn zu fern, Nur in Tönen mag sie gern Alles was sie will verschönen.

Bleibe Dir nur felbst gewogen, Von den Tönen fortgezogen, Wirst Du schönre Lande sehn: Sprache hat Dich nur belogen, Der Gedanke Dich betrogen, Bleibe hier am User stehn.

«Man könnte sich, heist es im Sternbald weiter <sup>197</sup>), ein ganzes Gesprächsstück von mancherlei Tönen aussinnen» und Florestan hatte selbst «einmal Lust, aus Lämmern, einigen Vögeln und andern Thieren eine Komödie zu formiren, aus Blumen ein Liebesstück und aus den Tönen der Instrumente ein Trauer- oder .. wie ich es lieber nennen möchte, ein Geisterspiel». Die Freunde nehmen das Thema mit Begeisterung aus. «Es lassen sich, meint ein Hardenbergsches Fragment <sup>198</sup>), Erzälungen one Zusammenhang, jedoch mit Association wie Träume denken, Gedichte, die bloß wolklingend und voll schöner Worte sind, aber auch one allen Sinn und

 <sup>194)</sup> T. XVI. 333. — 195) Ph. 247. — 196) Ebd. 246 u. 248. —
 197) T. XVI. 243, 244. — 198) N. II. 170.

Zufammenhang, höchstens einzelne Strophen verständlich. wie Bruchstücke aus den verschiedenartigsten Dingen. Diefe ware (!) Poesie kann höchstens einen allgemeinen Sinn im großen und eine indirekte Wirkung wie die Musik haben.» Und Heinrich von Ofterdingen erklärt 199): «Sonst tanzte ich gern, jetzt denke ich lieber nach der Musik». Fr. Schlegel endlich wagt es gar, Goethe als Autorität für diese Poesie one Stoff in Anspruch zu nehmen 200), indem er von demfelben behauptet, er gefiele sich «zu Zeiten in geringfügigem Stoff, der hier und da fo dünne und gleichgültig wird, als ginge er ernstlich damit um, wie es ein leeres Denken one Inhalt giebt. ebenso auch ganz reine Gedichte one allen Stoff hervorzubringen. In diesen Werken ist der Trieb des Schönen gleichsam müssig; sie sind ein reines Product des Darstellungstriebes allein».

In allen diesen Sätzen offenbart sich mit vollster Selbstverleugnung jener romantische Charakterzug, welcher überall, als gälte es, sich selbst der eigenen Grundirrtümer zu überfüren, auf die letzten Konsequenzen lossteuert. Kein Wunder also, wenn der Spott der Gegner diese «gedankenlose» Poesie der Romantik sich mit Vorliebe zur Zielscheibe erkor. Denn das winzige Warheitskörnlein, welches man den obigen Behauptungen allenfalls zugestehen kann, nämlich dass alle Poesie und die lyrische vorweg das rein Begriffliche in die höhere Sphäre empfundener Anschauung aufzulösen hat, war in einem Haufen Spreu begraben. Man wollte mit aller Gewalt das Lichtenbergsche Messer one Scheide, an dem die Klinge fehlt, finden, man wollte den leidigen Zopf, dass die Dichtung auf die Mittel der Sprache und des Gedankens angewiesen sei, unter allen Umständen los sein,

 $<sup>^{199}\!\!)</sup>$  N. I. 6. —  $^{200}\!\!)$  Fr. Schl. V. 63, Über das Studium d. griech. Poesse.

man wollte eine Poesie der reinen Form schaffen, und was man schuf, wurde naturgemäß eine klingende Schelle, ein Scheinleib one Seele. Viele der Tieckschen Gedichte, namentlich in der zweiten Hälfte des Sternbald, fallen diesem innern lebenzerstörenden Widerspruch zum Opfer.

Wir stehen auf dem höchsten Gipfel romantischer Stilmystik, dort wo die Sprache den Gedanken nicht nur zu umschleiern, sondern völlig zu verleugnen berusen ist. Der Idealismus hat seine reissten Früchte getragen. Ein weiteres ist nicht möglich, eine Umkehr auf allen Punkten und somit auch in der Sprachbehandlung unausbleiblich. Dass die Romantik dieselbe durch ihre Irrwege veranlasst, durch manchen in das neue Land hinüber weisenden Fingerzeig vorbereitet hat, das sei die dankbare Anerkennung, mit der wir hier von ihr Abschied nehmen.

7,

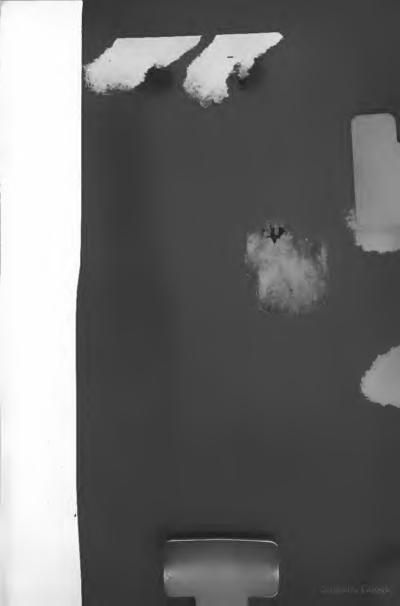